Das Abonnement auf bies mit Auenahme der Sountage täglich erscheinenbe Blatt beträgt vierteljährlich für die Stadt Pofen 11/2 Thir., für gang Preugen 1 Thir. 241/2 Ggr.

Bestellungen nehmen alle Postanstalten des In- und Auslandes an.

# Posener Zeitung.

(11/4 Ggr. für die fünfgefpal-

tene Zeile oder deren Raum; Reflamen verhältnigmäßig bober) find an die Expedition zu richten und werden für die an demfelben Tage ercheinende Nummer nur bis 10 uhr Bormittags an-

Amtliches.

Berlin, 3. Juli. Se. Majestät der König haben Allergnädigst geruht: Den früheren Superintendenten der Diözese Rordhausen, gegenwärtigen Pfarerer Schmidt in Siersleben zum Superintendenten der Diözese Manöfeld zu etnennen; und dem praktischen Arzte 2c. Dr. Noelle zu Belbert den Charakter als Sanitäts-Rath zu verleißen; ferner dem Kommandeur der 8. Divisson, General-Lieutenant von Rudolphi, die Erlaubniß zur Anlegung des von des Kaisers von Außland Majesiät ihm verliehenen St. Annen-Ordens erster Klasse zu ertheilen.

Rlaffe zu ertheilen. Der bisherige Symnafial-Lehrer Dr. Wehrenpfennig ist zum Direktor Des bisherige Symnasial-Lehrer Dr. Wehrenpfennig ist zum Direktor Des literarischen Büreaus des Königlichen Staats-Ministeriums ernannt worden. Der Baumeister Branden burg zu Siegburg ist zum Königlichen Kreisbaumeister ernannt und demselben die Kreisbaumeisterstelle daselbst verliehen worden.

Der praktische Arzt zc. Dr. Tiegen zu Berlinchen ift mit Anweisung seines Bohnorts in Soldin zum Rreis-Bundarzt des Kreises Soldin ernannt

Der Geheime erpedirende Sefretar und Kalkulator Gauß ift für die Dauer ber Grundsteuer-Beranlagungs-Arbeiten jum Bureau-Borsteher der Bentral-Direttion, unter Beilegung des Titels Bermeffungs-Inspettor ernannt worden

Se. Königliche Sobeit der Prinz Georg von Preußen ift nach Ems und Ihre Kaiserliche Sobeit die Großfürstin helene von Ruhland, nach Baden-Baden abgereist. Abgereist: Der Birkliche Geheime Ober-Regierungs-Rath Keller nach Driburg in Bestfalen.

### Telegramme der Posener Zeitung.

Bien, Dienstag 2. Juli. In ber heutigen Sitzung bes herrenhauses machte Graf Rechberg in Betreff bes fai= ferlichen Reffripts an die Ungarn eine ahnliche Mittheilung, wie Schmerling fie im Unterhause machte (f. u.). Auf Antrag bes Grafen Bartig erklarte bas Berrenhaus zu Prototoll, es werbe jeden Angriff auf die Burde bes Raifers als einen Angriff auf die Integrität der Monarchie betrachten und bem Raifer bei Bertheibigung berfelben zur Seite fteben.

In ber heutigen Sitzung bes Unterhauses machte ber Ministerpräsident b. Schmerling auf Befehl bes Kaifers und im Ramen ber Regierung über bas Reffript an ben ungariichen Landtag folgende Mittheilung: Der Kaifer habe bie Berhandlungen bes Landtages über feine herrscherrechte und bie Ausfälle gegen seine gesetzlichen und unleugbaren Rechte ale erblicher Konig bon Ungarn mit Bebauern bernommen, bennoch glaubte ber Raifer barin mehr bie augenblidliche Berirrung Einzelner, ale bie Gefinnung bee Landtages erbliden ju muffen. Da jedoch diese Ansichten in der Abresse ihren Ausbrud gefunden, habe ber Kaiser es als seine Pflicht er= fannt, die feiner Berfon ichuldige Chrfurcht und Sochachtung du wahren und beingemäß die Abreffe nicht anzunehmen. In bem Buniche aber, fich gegenüber ber in ber Abresse enthaltenen hochwichtigen Fragen rudhaltslos auszusprechen, habe ber Raifer Die Stande aufgefordert, die Abreffe in folder Beife zu unterbreiten, welche ihre Annahme mit ber Burbe ber Krone und jener erblichen herrscherrechte, bie ber Raifer gegen alle Angriffe immer zu wahren wiffen wirb, bereinbar machen. Die Regierung durfe die balbige Entscheidung Diefer wichtigen Angelegenheit mit allem Grunde erwarten. — Sierauf begründete ber Justigminifter ben Gesetzentwurf über bie Grundzüge ber Gerichtsorganisirung und fundigte im Berlaufe feiner Rede die balbige Borlage eines Prefigefetentwurfs, einer Aenderung bes Bucherpatents, einer Nobelle jum Strafprozeg und eines Gesetzentwurfes über die Unabhängigkeit bes Richterstandes an.

Das Unterhaus ift auf Aufforderung feines Braftben= ten ber Erklarung bes Oberhauses beigetreten. Schmerling erklarte im Unterhause, bag bie Regierung ein bom engeren Reichbrath ausgehendes Ministerverantwortlichkeitsgeset nicht sanktioniren könne, sie verspreche aber selbst die Borlage eines derartigen Berfassungsgesetzes, sobald der Reichs-rath komplett sei, was hoffentlich bald der Fall sein werde.

neuesten Rachrichten aus Rom neuerdings gegen die Unnegion Broteft eingelegt.

Aus Madrid wird bom 1. d. gemelbet, daß die republifanische Banbe in Loja eingeschlossen sei.

Bern, Dienstag 2. Juli. Der Nationalrath beschloß ohne Diskussion die Annahme des Kommissionsantrages, bahin gehend: Den Bundebrath einzuladen, die Sabohenfrage ale offene Frage zu betrachten, ihr fortwährend alle Aufmerksamkeit zuzuwenden und zu geeigneter Zeit die Berhandlungen im Sinne einer fraftigen Bahrung der schweis zerischen Rechte und Interessen wieder aufzunehmen.

(Eingeg. 3. Juli 8 Ubr Bormittags.)

Sondon, Mittwoch 3. Juli. Morgens. In der eben beendeten Nachtfitung des Unterhanses fordert gennessen die Vorlage der offiziellen Korrespondeng zwischen den Regierungen Englands,

Frankreichs und Unflands in Angelegenheiten der Polen ans dem Jahre 1831 und mahrend des Krimmkrieges. Lord J. Aussell erwidert darauf: Jest fei eine Intervention fur Polen unnut, und man konne keinen Krieg für Polen magen. Lord Palmerfton drückt feine Sympathien für Polen aus, indem er das Benehmen der betreffenden Machte anklagt; fügt indeffen hingu: Cine Intervention wurde jest die Machte fehr erbittern und wurde ficher auch nicht die Billigung des Unterhauses erhaiten. Der Antrag Gennessen's wird schließlich augenommen.

(Gingeg. 3, Juli 9 Uhr 50 Min. Borm.)

Warschau, Mittwoch 3. Inli. In Solge einer jedenfalls wichtigen Nachricht, die eben aus Petersburg eingetroffen ift, findet eine außerordentliche Sitzung des Staatsrathes beim Statthalter, General Suchosanet, fatt. Der Sächfiche und der Krafinski'sche Garten find ploblich in Militarlager verwandelt.

(Eingeg. 3. Juli 12 Uhr 35 Min. Nachmittage.)

### Deutschland.

Preußen. Berlin, 2. Juli. [Schul- und Un-terrichts-Ungelegenheiten.] Bon dem Minister der geiftlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten find folgende Berfügungen ergangen: Gine Berfügung vom 30. Marg D. S. enthält in Bezug auf Leiftungen fur eine Schule Seitens der Bemeindeglieder, welche aus dem Schulverband ausscheiden, folgende Normen: "Es können hausväter, welche vor Beginn des Schulbaues ihren Bohnfit im Schulbegirf aufgeben, ihre gum Schulsbaufonds eingezahlten Beiträge nicht zuruchverlangen. Gben dasfelbe muß gelten, wenn ein Theil ber gur Schule gewiesenen Ginwohner, ohne den Bohnfis aufzugeben, fich von der Ortsichule wider den Willen des andern Theils trennt, um eine eigene Schule zu gründen." In einer Berfügung vom 28. v. M. wird darauf hingewiesen, daß durch den §. 39 der Schulordnung für die Proving Preugen vom 11. Dezember 1845 nicht bloß der Modus für die Aufbringung ber Schulabgaben feftgeftellt, fondern ausbrudlich die Unterhaltung der Schulen, foweit feine besonderen Stiftungen und feine durch besondere Rechtsgrunde zur Unterhaltung der Schulen und Lehrer verpflichtete Personen vorhanden find, als eine Pflicht der Ortsgemeinde bezeichnet ift, wogegen die §g. 29 und 30 Titel 12 Theil II. Allg. Landrechts, nach welchen die Unterhaltung der Schulen den Sausvatern der Schulgemeinde als eine Sozietätslaft obliegt, durch den §. 72 der Schulordnung aufgehoben worden find. Siernach, fagt die betreffende Berfügung, ift es un-zweifelhaft, daß in der Provinz Preugen die Schulabgaben als Kommunalabgaben anzusehen, und demzufolge diejenigen Perjonen, welche von den Kommunallaften befreit find, auch zu den Schulabgaben nicht herangezogen werden dürfen. — Ein ehemalisger Ronzipient beabsichtigte, Privatunterricht an Erwachsene im Briefs und Geschäftstil zu ertheilen. Bei einem früheren, densels ben Gegenstand betreffenden Gesuch hatte das fonigliche Provinzial-Schulfollegium angenommen, daß derfelbe für den von ihm beabsichtigten Privatunterricht vorher seine Befähigung durch die abzulegende Prüfung als Elementarlehrer nachzuweisen habe. Hier= auf erfolgte von dem Minister der geistlichen, Unterrichts- und Mes dizinalangelegenheiten unterm 4. v. M. die Resolution, daß nach §. 14 der Staatsministerial=Instruktion vom 31. Dezember 1839 jene Prufung nur von folden Lehrern gefordert werden fonne, welche Privatunterricht in denjenigen Disziplinen ertheilen wollen, die jum Rreife der verschiedenen öffentlichen Schulen geboren; Dies treffe im vorliegenden Fall nicht zu, und unterliege daber auch die Absicht des ehemaligen Ronzipienten nicht der Rognition und Beurtheilung der Schul-Auffichtsbehörde, fondern der betreffenden Polizeibehörde.

Danzig, 1. Juli. [Marine.] Die Dampf-Ranonenbote Fuchs", "Jäger" und "Storpion" find gestern Nachmittag von Strallund bier eingetroffen, um ibre Befagung bier vollständig an Bord zu nehmen und im Laufe diefer und funftiger Woche ibre Schießübungen bei Orhöft abzuhalten.

Elbing, 1. Juni. [Strafumwandlung.] In unferer Stadt wird gegenwärtig ein Gnadenatt viel befprochen. Berr Dorneth, ein durchaus unbescholtener und ehrenwerther Mann, mar bon dem herrn Stedel fen. Des Meineides bezichtigt worden und hatte deshalb einen BivilprozeB angeftrengt. herr Stedel wurde in zwei Instanzen verurtheilt und erhob sodann die Richtig= feitsbeschwerde. Das Obertribunal jedoch wies diese Beschwerde gurud, ,in Erwägung' namentlid, ,daß, zufolge thatfachlicher Feststellung der Borderrichter, Implorant geaußert hat, der Rlager habe einen Meineid geleistet, er konne des Meineides überführt werden; daß ferner der Appellationsrichter festgestellt hat, daß die behauptete Thatsache eine unmahre und zugleich eine folche fei, welche, wenn fie gegründet mare, den Rlager der allgemeinen Berachtung aussegen murde; daß fonach die Mertmale einer Berlaumdung, welche §. 156 des Strafgefegbuches erfordert, feftgeftellt find, jenes Gelet also vom Appellationsrichter mit Recht angewendet worden ift." Die vom 1. d. M. datirte, an den Justigminister gerichtete und von bemfelben fontrafignirte Begnadigungeordre lautet: "Auf ihren Bericht vom 27. Mai d. I., dessen Anlagen, mit Ausnahme des Aftenauszuges, anbei zurückerfolgen, will Ich die dem Raufmann und Mafdinenfabrifanten Stedel zu Glbing megen Berläumdung des Gelbgießermeifters Dorneth dafelbft rechte-

fraftig auferlegte einwochentliche Befangnifftrafe in eine Geldbuße von 25 Thalern hierdurch in Gnaden umwandeln. Kann oder will er diese Geldbuße nicht entrichten, so soll es bei der erkannten Freiheitsstrase sein Bewenden behalten." (D. 3.)

Roln, 2. Juli. [Mufeum.] Geftern ift das neue Mufeums= gebäude feierlich eingeweiht und zugleich die zweite deutsche allgemeine Runftausstellung eröffnet worden. Der patriotiften Freigebigfeit feines Burgers Richary verdanft Koln ein Prachtgebaude, wie wenig Städte abnliche aufzuweisen haben; wo früher enge, unscheinbare Gaffen die verfallenden Gebaude des Minoritentlofters umgaben, ift ein herrlicher Plat entstanden, in deffen Mitte fic das reiche Gebäude des Museums mit der wiederhergestellten Minoritenfirche zu einer herrlichen architektonischen Gruppe verbindet, und diefes Mufeum birgt eine Sammlung von Runftichagen, welche wenn auch nicht mit den großen Sammlungen unserer Hauptftadte zu vergleichen, dennoch von großer funfthiftorifder Bedeutung und von hohem Werthe ift, und auch diese Sammlung ift ebenfalls eine patriotische Gabe eines tolnischen Bürgers an feine Baterftadt. (R. 3.)

Deftreich. Wien, 1. Juli. [Rein Marzdenkmal.] Der Gemeinderath von Wien hatte befanntlich die Abordnung einer Deputation an den Staatsminister Schmerling beschloffen, um die Bewilligung der Regierung zur Errichtung eines Monuments für die im März 1848 Gefallenen einzuholen. Die Regierung hat fich jedoch nicht bewogen gefunden, auf den Beschluß des Gemeinderathes bezüglich des Marzmonumentes einzugehen. Der Schrifts führer, Gemeinderath Pollak, las zu Beginn der Sipung eine Zuichrift bes Staatsminifters an den Burgermeifter von Bien, Dr. Belinka, vor, in welcher eröffnet wird, daß herr v. Schmerling das Begehren des Gemeinderaths mit der Erflärung entgegengenommen, neuerdings die Entscheidung der Ministertonfereng über diefe monumentale Frage einzuholen. herr v. Schmerling theilt nun im weiteren Verlaufe feiner Zuschrift an den Gemeinderath mit, daß die Ministerkonferenz sich bestimmt fand, es bei dem in dieser Sache bereits früher gefaßten Befchluffe gu belaffen, daß, ,nachdem in dem vorliegenden Falle es fich nicht um die einfach religiofe Bezeichnung eines einzelnen bestimmten Grabes, fondern um die Erinnerung an eine jedenfalls beflagenswerthe Rataftrophe handle, die durch eine monumentale Ausführung verewigt werden will, die Regierung die Genehmigung verweigern muffe". Der Minister fügt hinzu: Indem ich mich beehre, Ew. Wohlgeboren hiervon zu verständigen, finde ich mich veranlaßt, dem Gemeinderathe gegenüber gu erflaren, daß jene Aeußerungen, die ich nach Erzählung mehrerer öffentlicher Blätter der geehrte Deputation gegenüber gemacht haben soll, und welche angeblich theils in einer Mittheilung, daß sich gegen die Errichtung eines Denkmals im Ministerrathe, in welchem diese Anseissenhait hehrvecken wurde. gelegenheit besprochen murde, feine Stimme erhoben habe, theils in Auslaffungen über die Margtage und deren Bedeutung beftanden haben follen, lediglich in das Gebiet der Erfindung geboren, wie dies die Mitglieder der Deputation zu bezeugen fich aufgefordert finden durften." Der Gemeinderath beschloß auf diefe Bufchrift, diefe Denkmalfrage dem Ausschuffe gur nochmaligen Ermagung zu überweisen, und ging, nachdem er noch den Bericht der Deputation über den ihr gewordenen Empfang beim Staatsminifter angehört, gur Tagesordnung über.

[Rudfichtslosigfeit der Ungarn; die Stenerein= treibung.] Aus dem Trentschiner Komitat wird folgender erbaulicher Borfall gemeldet. Da diefe Gegend neuerdings durch wiederholtes Brandunglud beimgesucht wurde, fandte der Raifer, wie er dies zur Bermeidung des bureaufratischen Schneckenganges in abn-lichen Fällen zu thun liebt, zwei Adjutanten dabin, damit diese perfonlich von dem angerichteten Schaden Renntnig nehmen und den Unglücklichen unmittelbare Gulfe leiften follten. Die beiden Abgefandten meldeten fich in loyalfter Beije bei der koniglichen Behorde und beeilten fich, da diefe gleichwohl paffir blieb, durch persönliche Erfundigungen und passend vertheilte Unterstüßungen dem hohen Auftrage zu genügen. Bei dieser Gelegenheit mochten sich freilich die Bauern, welche neuerdings von den Edelleuten wieder unendlich zu leiden haben, nicht immer in der fonstitutionellsten Beife über ihre Bedruder geaußert haben. Benug, der Trentichiner Romitatsausschuß fand die Intervention der kaiferlichen Adjutanten trop ibres offenbaren privaten Charafters ungeseglich und nahm feinen Unftand, eine Untersuchungstommiffion gur Beurtheilung des Falles niederzusegen. - Die Steuererhebungen in Ungarn haben unerwartet guten Fortgang und der durch die vorübergebenden Berweigerungen verurfachte Ausfall in der Staatseinnahme fann gur Beit nur noch ein unbedeutender fein. Ginzelne Galle von Sartnäckigkeit werden mehr der Ruriofitiat halber gemeldet; fo hat der befannte Parteiführer Roloman Lisga, welcher an rudftandigen Steuern das Summchen von 20,000 Gulden ichuldet, furgen Prozeß gemacht: er ließ aus seinem Schloffe Gest bei Großwardein sämmtliche Mobilien entfernen und alsdann die Schluffel der Finange behörde iberreichen. (Schl. 3.)

— [Unterschleifprozeß.] In Berona hat dieser Tage die Schlußverhandlung in jenem Monstreprozeß begonnen, welcher das Gegenstück der Prozesse Michter und Perugia-Prister bildet. Die dem Prozeß zum Grunde liegenden Thatsachen fallen in die Kriegsepoche des Jahres 1859. Die Anklage lautet auf Berleitung jum Migrauch der Amtsgewalt, auf Beruntreuung und Befrug und zwar wider Leopold Beiß, Anton hingerle, Gregor Grigolati, Markus Adrogna und Dominik Morandini, sämmtlich Geschäfts-leute in Berona. Unter den ihnen zur Last fallenden Beschuldigungen führen wir an, daß bei der Nebergabe des dem Merar verfauften Getreides größere Quantitaten auf dem Papier ftanden,

als mirklich dasmaren, daß faliches Maaß gebraucht murde, daß das ganze zahlreiche Personal in den ararischen Mühlen und Badereien das zum Unterhalt nothige Mehl umfonft bezog, daß Magazinauffeher und Beamte ararifdes Solz brannten, dag man Bucher und Rechnungen fälschte u. dgl. m.

Sannover, 1. Juli. [Brutalität.] Nachträglich hört man über die Brutalität des Landdroften v. Lutden gegen den Defonomen, der nicht auf Borries toaften wollte, fo haarstraubende Details, daß man es nicht mehr verwunderlich findet, wenn im Denabrückischen alle Welt emport ift. Der Graf Borries mar in eigener Person zugegen, als sein Schwager auf jo handgreifliche Beise für die Politit des Minifters zu wirten suchte. Dem Bauern, der seine Richtübereinstimmung mit der Schleusenpolitit durch einfaces Sigenbleiben bei einem Trinkspruche auf den Trager diefer Politif zu dokumentiren wagte, flog das vom herrn v. Lutden geworfene Glas mit einer folden Seftigkeit an den Ropf, daß es flirrend zerfprang. Und damit nicht etwa der Errthum entftebe, als habe hier eine immerbin unverzeihliche Uebereilung ftattgefunden, rief fr. v. Lutden fcallend durch den Gaal: "Das habe ich gethan! ich finde es unichieklich, bei einem Trinkspruche auf herrn b. Borries nicht mit anzustoßen!" Die Emporung unter den Anwefenden war allgemein und nur der großen Mäßigung und Befonnenheit des beleidigten gandmannes hatte man es zu verdans ten, daß nicht alsbald das Teft in eine formliche Prügelei ausartete. Deffenungeachtet ift bis beute der Landdroft ungeftort im Umte; als Chef der höchsten Provinzialverwaltungsbehörde nimmt er eine, den Augen der Menge in fo bohem Grade ausgesette Stellung ein, daß der Borfall bereits im ganzen Lande von Mund gu Mund geht, obwohl tein einheimisches Blatt es bis jest gewagt hat auch nur andeutungsweise davon zu fprechen. Richt einmal eine Dis-Borries eingeleitet worden. Man fühlt fich anscheinend so durch= aus sicher, daß man der öffentlichen Meinung nicht einmal bieses fleine Bugeftandniß, das immerhin auf eine Scheinkonzeffion bin= auslaufen konnte, machen zu muffen glaubt. Wenn man, fompro-mittirend genug für uns, bis jest hannover auf eine Linie mit Rurheffen und Medlenburg zu ftellen pflegte, fo werden nach diefem Vorkommnig Rurheffen und Medlenburg fich diefe Ghre verbitten dürfen. (Magd. 3.)

Frankfurt a. Mt., 30. Juni. [Untersuchungs nie der [chlagung.] Die strafrechtliche Untersuchung gegen die bei dem Septemberaufstande von 1848 hauptlächlich gravirlen Individuen ift durch Beschluß des Genats vom gestrigen Tage nieder= geichlagen worden, fofern die Betroffenen nicht gleichzeitig bei der Ermordung des Fürsten Lichnowsky und des Generals Auerswald betheiligt find. Sinfictlich der minder Gravirten gefchah Gleiches bereits durch Senatsbeschluß vom 5. August 1856.

Solftein. Rendsburg, 1. Juli. [Demolirung des Rronwerts.] Während im Schleswigschen die Schanzarbeiten eifrig und ununterbrochen fortgeführt werden, ift in diesen Tagen mit der Demolirung des Ueberbleibsels der Festungswerke im Kronwert bei Rendsburg der Anfang gemacht worden. Rach der früberen umfaffenden Abtragung der Balle im Norden diefer ebemas ligen Festung und der Aufführung neuer Fortifitationen zwischen der Altstadt und dem Neuwerf, inmitten der Stadt, ichienen frei= lich diese ftebengebliebenen Balle im Rronwert zwecklos geworden gu fein; dennoch durfte die Abtragung derfelben im gegenwartigen Augenblick wohl nicht als ohne Bedeutung und ohne Zusammenhang mit den Befeftigungen bei Schleswig. 2c angesehen werden. (Alt.DR.) Riel, 30. Juni. [Danifde Billfur; Advotat Bar=

gum.] In hiefiger Stadt giebt es eine fogenannte Befellichaft freiwilliger Armenfreunde, die das ganze Armenwefen leitet. Diefe Befellicaft ift feit mehr als 70 Sahren im Befig des Privilegiums eines Anzeigeblattes, des einzigen in dieser Stadt. Sie hat daffelbe seit einer Reihe von Jahren an den einzigen dortigen Buchdrucker, der im Besit zweier Druckereien ift, und neben dem bisher trop der Empfehlung der Behörden fein zweiter zu einer Konzession gelangen konnte, verpachtet. Dieser gab es vereinigt mit dem in seinem Besig befindlichen Rieler "Korrespondenzblatt" heraus. Letteres batte früher wegen seiner gediegenen Artikel einen großen Namen im gangen Lande, feit es aber an den jegigen Befiger überging, ward es zu einem gewöhnlichen Lofalblatte und brachte Jahre lang feinen Lefern neben anderweitigem farblofen Inhalt offiziofe Artifel aus Ropenhagen, die fortwährende Beleidigungen für die Berzogthumer und deren Bewohner enthielten. Einer neuen Redaktion war es in den letten Jahren gelungen, das Blatt von diesem Polypen zu befreien und bei den Lefern, die des Wochenblattes megen an daffelbe gebunden waren, zu heben. Da trat im Unfang Diefes Jahres der Redakteur plöglich ab, weil er fich einen ministeriellen Artikel nicht aufzwingen laffen wollte. Das Blatt fank seitdem in feiner Bedeutung auf Nichts; denn das Minifterium machte es nicht einmal wieder zu seinem Organ. Um diese Zeit war der Pacht-kontraft wegen des Anzeigeblattes abgelaufen, und da bei einer öffentlichen Ronfurreng ein Buchdruder in dem benachbarten Fleden das höchste Gebot hatte, ward diesem das Blatt zugeschlagen. Das "Rorrespondenzblatt" ging seinem Ruin entgegen, wenn es feine Anzeigen mehr bringen durfte; der Besiger suchte deshalb um Erlaubnig dazu nach, die ihm jedoch bisher nicht gewährt ift. Bum 1. Juli sollte der neue Pachter antreten, da wird ploplich am 26. Juni der Armengesellschaft eine ministerielle Zuschrift, es sei unftatthaft, das Blatt nicht an einen Rieler, sondern an einen Preeper Buchdrucker zu verpachten; geschehe dies, so schritte das Ministerium ein. Dieser Eingriff in das Privatrecht hat die allgemeine Indignation hervorgerufen. Will man Riel nicht fein Anzeigeblatt überhaupt entziehen, fo wird die Armengesellichaft jest zu überfturg= ten Maaßregeln gezwungen. Sie muß jest kontraktbruchig werden, da Zeit zum Arrangement kaum gegeben ift. Man ift um jo emporter, weil man in dem gangen Berfahren nur allein eine Maagrege= lung der Rieler fieht, die für ihre Gefinnung bugen follen. Daß dabei der Bortheil der Rommune gegenüber dem Privatvortheil eines begunftigten Ginzelnen weichen muß, tommt naturlich für ben Gewalthaber nicht in Betracht. Die Leser haben hier aufs Neue einen Beleg, daß eine endliche Gerstellung eines geordneten Rechts-zustandes für unser Land eine Nothwendigkeit ist. — Der bekannte Rieler Advotat Bargum, ein außerft begabter Mann und früher entschiedener Schleswig-holfteiner, später unter dem Ministerium v. Scheel, den er auch bei der Ministeranklage vor dem Rieler Ap-

pellationsgerichte vertheidigte, zu den Dänen übergegangen, war vor etwa zwei Sahren der Unterschlagung einer Erbichaftsfache angeflagt, und von der Advokatur suspendirt. Das holfteinsche Obergericht verurtheilte ihn dann gum Berluft seiner Beftallung, est aber ift er vom Dberappellationsgericht von der Unichuldigung freigesprochen, freilich mit dem Zusap, daß er wegen grober Pflichtverletungen und Wahrheitswidrigfeiten in die Roften verurtheilt ift.

### Großbritannien und Irland.

Condon, 30. Juni. [Cobdens Rede] in Rochdale zu Gunsten Louis Napoleons wird von der "Times" besprochen. Sie freut fich, daß der Friedensapostel etwas vernünftiger geworden, aber, wie fie meint, noch lange nicht genug. Gie ichreibt: "Mr. Cobden läßt uns miffen, daß Franfreich uns feine Beranlaffung gu Beforgniffen gegeben habe, daß der Raifer feinen Sandelsvertrag abgeschloffen batte, wenn es ihm nicht um Befestigung des Friedens zu thun gewesen ware, daß die englische Freiwilligenbewegung ein Miggriff und eine Heraussorderung war. Dagegen ist Folgendes gu erwidern: Ift Mr. Cobden wirflich der Mann dazu, une die Gewigheit über ben Umfang frangofifder Ruftungen gu verfchaffen? Glaubt er wirklich noch, daß gegenfeitige Berkehreintereffen zur Bermeidung von Rriegen gemacht find, nachdem der Rorden und Guden Amerita's, tros ihrer innig verwachsenen Intereffen, einander in Waffen gegenüberftehen? Lagt fich ein harmloferes Bertheidigungsmittel ersinnen, als unsere Freiwilligenbewegung, die doch offenbar keinem Offenfivzwecke dienen fann? Beig Mr. Cobden nicht, daß Frankreich mitten im Frieden 500,000 Goldaten auf den Beinen halt? Und ichlieflich : erinnert er fich noch, wie raich diese Goldaten den Deftreichern in Stalien gegenübergeftellt wurden? Um furz zu sein: auch wir verabschenen Kriege, aber so lange die anderen Mächte nicht entwaffnen, wollen wir uns nach Kräften sicherstellen und das nöthige Geld dazu bewilligen."

— [Tagesnotizen.] Nach dem "Globe" wird der Biertelsjahrs-Ausweis über die Staatseinnahme für das ablausende Duartal eine Nettozunahme von 1,577,000 Pfund Sterling gegen das entsprechende Duartal von 1860 ergeben. - Das was dem Lord. Mayor von London fein Posten einbringt, wird in der Regel auf 8000 Pfund St. angegeben, beträgt aber in Birklichkeit durchichnittlich 7900 Pfund St. Doch ist die Ginnahme Schwankungen bis jum Betrrage von 1000 Pfd. St. unterworfen. Gewöhnlich toftet dem Lord-Mayor fein Amt ungefähr 5000 Pfund St. mehr, als es ihm einbringt. — Es beißt jest, die diesjährige Seffion des Parlaments werde am 10. August geschlossen werden. — Bom 1. Juli an foll unter dem Titel: "The Girpenny Magazine", eine

neue Monatsschrift erscheinen.

[Die Militartonvention zwischen Preugen und Gotha; Schleswig-Solftein.] Die zwischen Preugen und Sachien-Roburg-Gotha abgeschlossene Militarkonvention wird vom "Daily Telegraph" als ein fehr hoffnungsreiches Greigniß bezeichnet. "Beide Staaten," bemerkt dies Blatt, "gewinnen burch Diese Truppenverschmelzung, und die Maagregel ist zugleich ein direfter Aufruf an das Rationalgefühl der Deutschen". nannte Blatt fpricht dabei feine aufrichtigfte Achtung für Konig Wilhelm von Preußen aus, indem es bemerkt, "daß man in ganz Europa fdmer einen echtern Gentleman, einen zugleich gemiffenhafteren und in vielen Beziehungen intelligenteren Mann finden wurde." Auch in der deutschedanischen Angelegenheit giebt der "Daily Telegraph" sein Botum abermals zu Gunften Deutschlands ab und fagt, daß die Danen felbft die Rontroverse nicht einschlafen ließen, indem fie nicht aufhorten die Unabhangigkeit Schleswigs und "feinen gewährleifteten Bujammenhang mit dem Bruderftaat Solftein" jum Gegenftand ihrer Uebergriffe und Ginmifchungen zu machen.

### Frantreich.

Paris, 29. Juni. [Der Thronwechfel in Ronftantinopel.] Die geftrige "Patrie" erfährt durch eine telegraphische Depesche vom 26. aus Konstantinopel, daß Richts in den auf die Reorganisation Spriens bezüglichen Maagregeln verandert wird. Daud-Pascha sollte am 27. von Konstantinopel abfahren. Unter Anderen begleitet ihn der am Tag vorher ernannte Kommandant der einzelnen Miligen. Er ift ein fatholifcher Urmenier, Profeffor an der Militärschule von Konstantinopel und befleidet den Rang eines Brigadegenerals. Um 27. fand die feierliche Ginweihung von Abdul-Aziz in der Moichee von Eyns ftatt. Der Gultan umgürtet fich bei dieser Gelegenbeit mit bem Gabel Dthman's, halt in der Linken die Fahne des Propheten und leiftet den Gid auf den Roran, welchen ihm der Scheif-ul-Islam barbalt. Dan erwartete, daß der Sultan bei dieser Gelegenheit eine Amnestie, namentlich für die an der Berschwörung von Kuleli Betheiligten, erlaffen werde. Dieselben beabfichtigten befanntlich damals Abbul-Agig, auch ohne sein Mitwissen, zum Gultan an seines Bruders Stelle auszurufen. Beim Abgang der Depeiche war Ronftantinopel febr rubig, und unter den Pringen der Gultansfamilie herrichte das befte Ginvernehmen. Die beutige "Patrie" erhalt aus Konftantis nopel Depefchen über verichiedene Afte des neuen Gultans, die fich auf die Familienangelegenheiten feines verftorbenen Bruders begieben. Die Bivilangeftellten des Palaftes werden mit einer ihrer Dienstzeit und ihrem Rang entiprechenden Penfion verabichiedet. Die militarifden Perfonlichfeiten werden der Urmee einverleibt. Alle Frauen des Sarems, die feine Rinder haben, werden verheis rathet; die, welche Rinder haben, empfangen einen anftandigen Unterhalt für fich und diefe. Die Schulden des Saufes werden li= quidirt und mit den Gutern der faiferlichen Familie bezahlt. Der Sultan bat feinen Reffen Mehemed-Murad-Efendi, bem alteften Sohne Abdul-Medichids, den Titel Pafcha verlieben und ihm ein anständiges Auskommen zugesichert. Ein Gleiches thut er für die übrigen Kinder seines Bruders. Zwei derselben treten auf ihren Bunsch in die Militärschule von Konstantinopel ein. Die Zivilliste des Gultans beträgt durchichnittlich 70-75 Millionen. Abdul-Azis hat verfügt, daß eine Summe von 12 Millionen, unabbangig von dem Ertrage feiner ausgezeichnet verwalteten Guter, für ihn und feine Familie ausreichten. Man weiß noch nicht, welchen der Palafte feines Bruders der Gultan beziehen wird. Bis jest wohnt er noch in einem febr bescheidenen Rebenbau des alten Gerails in der Rabe des goldenen Sorns. Rach einer anderen Depeiche aus Konftantinopel ift Debemed Ali, Bruder des Bigekönigs von Egypten, eines plöglichen Todes in Konftantinopel verftorben. Marquis Cavalette, der Konftantinopel erft Mitte Juli verlaffen

wird, berichtet, daß die vollkommenste Ruhe in Konstantinopel herricht und die bis jest getroffenen Maagregeln des neuen Padi-ichah wenigstens nicht vertennen laffen, daß es ihm an Umficht und richtiger Erkenntniß der Sachlage nicht fehlt; denn er scheint zunächst darauf bedacht, durch Sparfamfeit und durch energisches Ginschreiten gegen den bisherigen Unfug der Haremswirthschaft das Uebel an der Wurzel anzufaffen.

Paris, 30. Juni. [Der Prozeß Mires.] Mit großer Gleichgültigkeit sah Paris die Legislative dieses Sabres schließen, der Prozeg Mires feffelt das Intereffe ungleich mebr. Der Berlauf der Prozedur hat die Schadenfreude der zahlreichen Feinde des übermuthigen Spekulanten eber gesteigert, er hat fie jedenfalls nicht entwaffnet. Dires' eigenes Auftreten ift bagu angethan, ibn mo nicht ichuldig, doch lächerlich erscheinen zu laffen. Er spricht immer Bur ungehörigen Beit; was er vorbringt, gehört niemals gur Sache; er rasonnirt, wo er Thatsachen ins Feld führen soll, und bringt er Thatsachen vor, so unterstüßen fie viel häufiger die Zeugenaussagen, die er gu befämpfen beablichtigt. Die Bertheidiger thaten daher gut daran, wenn fie den Feind seiner selbst unter Bormundschaft und Observation nahmen; Berr Mathien foll ihm nach der erften Sigung erflart haben, er trete von der Bertheidigung gurud, wenn er noch einmal das Wort nehme, ohne von ihm die Erlaubnis zu haben. So wird denn die Sache jest geregelter gebn, und Mires, wenn er verurtheilt wird, hat es dann wenigstens nicht feinem Betragen auf der Unflagebant juguschreiben. Was bis jest unwiderlegt geblieben ift, das ift der Berkauf der in Depot gegebenen Berthe obne die Bewilligung der Eigenthumer und deren Berech. nung weit unter den wirklich realifirten Berkaufspreisen.

— [Die römische Frage.] Die Meinung, daß der Kaiser mit Victor Emanuel über die Lösung der römischen Frage vollstommen einig ist, gewinnt immer mehr Bestand. Die Berichte des Duc de Grammont find feit geraumer Beit faft nichts als arztliche Bulletins. Man erwartet das hinicheiden des Papftes in gang naber Beit, die weltliche Berrichaft gablt, wie man fich überzeugt balt, faum nach Monaten, nur nach Bochen bis gu ihrem Berfall. Bis dahin ist die Losung der romischen Frage vertagt. Dit dem Augenblid, in welchem der Papft die Augen ichließt, werden, fo denft man fich den frangofisch-piemontefischen Plan, Bictor Emanuels Truppen den Marich nach Rom antreten und die Wahl eines neuen Papstes unter den Schut ihrer Waffen stellen. Der neue Papst, unter diesem Schute gewählt, mird der Aussohnung mit Diemont ficher fein hinderniß in den Weg legen. Daß Deftreich auf diefe Eventualität Bedacht genommen bat, braucht nicht gefagt ju werden. Das Gerücht von einem in Berona abzuhaltenden Rons flave deutet jedenfalls auf Absichten, die fich nicht dementiren laffen, wenngleich die fattischen Ungaben, welche das Berücht begleiteten,

grundlos fein mögen. (BB3.)

- [Die legten Rammerverhandlungen und ber Prozeg Mires. | Rachdem die vorlette Boche gang von der Anerkennung Italiens und dem türkischen Thronwechsel angefüllt war, gehört die lette Woche den Debatten der Rammern und des Buchtpolizeigerichts. Gerade die letten Sigungen der Rammern vor dem Schluß der diesjährigen Geffion weifen eine entfepliche Alehnlichkeit mit den Berhandlungen des Miresichen Prozesses auf. Sier ein Bantier, der mit den deponirten Werthpapieren feiner Rlienten fpielt und diese in der Stunde der Rrifis bis gu einer erzwungenen Anerkennung feiner Willfürhandlungen überrumpelt, indem er davon einen enormen Prozentjag in feine Safche fliegen läßt; war die Spekulation miglungen, fo ftand fie auf dem Ronto der Aftionare, war fie gelungen, jo wurde fie für Mires gebucht. Dort ein Ministerium, das dem gesetzgebenden Körper und dem Senate die icon halb verwendeten Rredite erft dann gur Bewilligung unterbreitet, wenn die Annullirung derselben nicht mehr möglich oder doch febr gefährlich mare, das der Schmache der kontrolli-renden Rorperschaften die Autorisation zu Staats- oder städtischen Unternehmungen abzwingt oder ausschwindelt, welche größtentheils unerlaubte Privatspefulationen deden, wie felbst Bicomte Clary, der perfonliche Freund des Raisers, wie Souin, der Bizeprafident der Amortisationstaffe nachzuweisen nicht umbin fonnten. Bo ift der moralische Unterschied zwischen dem Berfahren des angeflagten Banfiers und dem der Regierung? Es ift absolut feiner da. Mires tritt ben Unichuldigungen mit dem Aplomb, mit demfelben Dezembriften-Pathos, nur leider nicht mit demfelben glücklichen Erfolge entgegen wie die Minifter. Er fagt den Sachverftandigen, daß fie von großer Buchführung nichts verfteben, wie Billault dem Senate, daß er feine tonftitutionellen Bollmachten verfenne. Es find noch andere Analogien da. Als Mires im Jahre 1852 ichon die Belt mit seinem Namen erfüllte, war er taum 1-2 Millionen reich, aber er verftand für 50 gu ichwindeln, indem er alle ichlechten Leidenschaften in sein Interesse zog. Er wird verurtheilt werden, mahrend der gewandtere Pereire, dessen Gelmuth Jedermann rühmt, die Geele aller ftadtifden Bauunternehmungen ift, und neuen Quartieren feinen Ramen verleiht. Alle diefe großen Finanziers, verstanden es übrigens auch, nach dem Borgange der Regi die kontrollirenden Behörden ihrer Aftiengesellichaften gu einer mabren Scheinvertretung berabzudruden, und den Pfeudo-Ronftis tutionalismus fo vollständig auf finanziellem Gebiete gu realifiren, wie Louis Rapoleon auf politischem; ihre Unterthanen erfahren nicht einmal, mas man mit ihrem Geld vornimmt, und Dires ift fast ber Erfte, bis jest, gegen den die Revolution ausbrach. (R. 3.)

[Tagesbericht.] Der heutige "Moniteur" meldet, daß der Raifer in Folge der Bermuftungen, welche der Sturm vom 22. Suni in mehreren Departements anrichtete, ben Prafetten nachftehender Departements die beigefügten Gummen gur Bertheilung unter die bedürstigen Opfer dieser Katastrophe gesandt babe: Cher 10,000 Fr., Marne 10,000 Fr., Haute-Marne 4000 Fr., Saones et-Loire 3000 Fr., Cote-d'Or 10,000 Fr., Allier 6000 Fr. — Der Raiser ift jest täglich vier Stunden beschäftigt, feine Geschichte 3ulius Cafare herrn Mocquard zu diftiren. — Wie man fagt, wird morgen oder übermorgen Pring Napoleon hier erscheinen, um, mab rend Seine Majeftat in Bichy verweilt, den Borfis im Minifterrathe gu führen. - General Beaufort hat den Medicidie-Drben erhalten. — Mehemed Ali, der Bruder des Bizekonigs von Egypten, ist plöglich in Rostantinopel gestorben. — Fürst Ladislaus Czartorysti ift geftern nach London abgereift. - 3mei Batterien find am 26. d. von Saint-Nazaire nach Toulon abgegangen, um nebft einer Abtheilung Militararbeiter nach Rochindina eingeschifft ju werden. - Berr Eduard Simon, der vieljährige Mitarbeitet

der "Patrie", wo namentliche feine Arbeiten über deutsche und oftreichtiche Bustande bemerkt worden, tritt mit dem 1. Juli beim "Pays" ein, deffen Chefredattion Paulin Limaprac feit Rurgem übernommen. - Das Sauptereigniß der geftrigen legten Genatssigung war der Bericht des Grn. Leron de St. Arnaud über die in Der Montfleurn'iden Petition hervorgehobene Berfaffungswidrigfeit der dem Seine-Prafetten übertragenen außerordentlichen Bollmad= ten. Man hatte bei der Diskuffion über Diefe delikate Frage die Sache an eine besondere Kommission verwiesen, und ihr Antrag ging nun dabin, man moge die Enticheidung hieruber auf die nachfte Geffion vertagen. Der in Frage ftebende verfassungswidrige Att fei ein faiferliches Defret, und man habe fich von Seiten der Rommiffion barüber mit bem Ministerium in Berbindung gefest, und hoffe auf eine baldige und befriedigende Lojung. Bis dabin bege Die Rommiffion das Bertrauen, daß feines der von diefer Frage berührten Pringipien fompromittirt wurde. Man fonnte von Geiten des Genats nicht glimpflicher ausdruden, daß nach feiner Unsicht eine wirkliche Versaffungsverletzung durch ein kaiserliches Dekret begangen worden set. — Man verkauft hier eine Medaille, geschlagen zur Erinnerung an den Trauergottesdienft fur den Grafen Cavour: Der Ertrag ist jum Cavourdenkmale bestimmt. - Die legten Radrichten aus Rom melden, daß die Unichwellung der Beine des Papftes zugenommen hat, und miderlegen, daß General Goyon eine Arlaubsreise antreten werde. Die gegenwärtige Lage der Dinge erheische dessen Anwesenheit in Rom mehr denn je. — Das Haus Gugena Gertauffen Unwesenheit in Rom mehr denn je. Eugene Scribe's in Paris ift an den fpanischen Bankier Salamanca für 1,200,000 Fr. verkauft worden; eben so wurde der Palast des Derzogs von Alba in den Champs Glyjees für 600,000 Fr. an Srn. v. Rothichild verkauft. — In Algier find ungefähr dreißig neapolitanische Taucher angekommen, welche mit der Rettung der Trummer des in diesem haten untergegangenen Dampters , Reine Dathilde" beauftragt find. Ihre Unftrengungen sollen bereits von Erfolg gefront fein, indem es ihnen gelang, fehr große Gijenplatten bon dem Schiff loggumachen und ans Tageslicht zu befördern. Die Geschicklichkeit dieser Taucher wird sehr gerühmt; sie arbeiten ohne Gloden noch sonstige Apparate und bleiben zwei Minuten unter Basser. Einige von ihnen haben ichon in einer Tiefe von 25-30 Meter Sachen aus verunglückten Schiffen geholt. Der untergegangene Dampfer befindet sich nur in einer Tiese von 12-18 Meter. beiter bei ne wichtige Entdecknng.] Gin einsacher Erdarbeiter hatte der Stadt Paris ein Mittel angegeben, um die Bafferund Gasröhren, die unter der Erde fortlaufen, vor Roft gu bemahren. Er bemertte, daß diese Rohren überall, wo fie durch falfar-

tige Erde geführt waren, ichnell verrosteten und daß sich dann viel Gangstein daran festsepte, mabrend dieselben Robren, wenn fie durch thonartige Erde liefen, entweder gar nicht oder sehr wenig orydirten. Der Arbeiter beschütt in Folge dessen die Röhren vor Rost, indem er sie mit Thonerde umgiebt. Dieser der Stadt Paris geleistete Dienst ist von einer solchen Bichtigkeit, daß der Gemeinderath beichloffen haben foll, dem Erfinder eine lebenslängliche jährliche Pension von 1000 oder 1500 Fre. zu bewilligen.

Paris, 1. Juli. [Ernennung.] Der heutige "Moniteur" veröffentlicht das faiserliche Defret, welches den Baron Talleyrand-Perigord an Stelle des auf sein Gesuch zur Disposition gestellten Berrn v. Montessun zum außerordentlichen Gesandten und bevoll= mächtigten Minister am belgischen Sofe ernennt.

### Belgien.

Bruffel, 30. Juni. [Beftrebungen der flerifalen partei.] Bor Kurgem hat fich hier eine Zivilgesellichaft gebildet, deren Zwed ift, ein Zufluchtshaus zu errichten, für Hagestolze oder Bittwer bestimmt, die gegen Bezahlung einer Pension oder gegen eine einmal eingeschoffene Summe zugelassen werden; dann einen Orden Orden von Monchen zu etabliren, die den wohlhabenden Familien angeborende Kranke in ihrer Wohnung aufwarfen gehen. Un der Spihe diefer Gefellichaft fteben der Bergog von Arenberg als Präsident, und Generaliseutenant de Lannop, so wie herr Dumon, früher Minister der öffentlichen Bauten, als Bigepräsidenten, und der König sogar hat das Protektorat übernommen, was der Sache, die gans unschuldig aussieht, einiges Relief giebt. Wer jedoch die Weichide unschilden Entitus Geschichte der Berjuche der Biederherstellung monchischer Institutionen fennt, für den ist der Zwed der Gesellschaft sehr flar. Es handelt fich darum, eine Art von Phalansterium unter der Leitung bon Zellenbrüdern, deren Mutterhaus in Mecheln, zu errichten, die zugleich die Miffion haben, ihren Ginflug in den Familien, wohin sie tommen, auszunben, indem sie gegen auftändige Begahlung die Kranken warten. Gegen das konstitutionelle Affoziationsrecht verstößt die Organisation einer solchen Anstalt durchaus nicht, aber in den Statuten steht ein fleiner Artifel 16, der die eigentliche Absicht der frommen Stifter enthüllt, indem es darin beißt: "Gine spezielle Bollmacht ift dem Berwaltungerathe gegeben, um die gegenwärtige Gesellschaft als anonyme Gesellschaft zu tonstituiren, wo möglich mit Erlaubnig der Regierung." Wenn das geschähe, so würde die Gesellschaft das Recht erlangen, Eigenthum zu erwerben, Erbichaften anzutreten, oder ichwache Krante auf Roften ihrer Familien auszubenten, furz die lufrativen Schleichwege gewinnen, die das durchgefallene Rloftergefen der Bellenbriiber eröffnete. heute läßt sich nun das Organ des Ministeriums, "Pecho du Parlament", darüber aus und jagt: "Wir beschwören die Urbat. Die Urheber dieses Projetts fich in Geduld du faffen. Gie muffen, um diesen idieses Projetts fich in Geduld du faffen. Daß eine um diesen ichonen Traum zu verwirklichen, abwarten, daß eine tlerikale mobinen Traum zu verwirklichen, abwarten, daß eine tleritale Majorität zu den Geschäften gelangt, und, so Gott will, werden fie werden fie werden fie noch lange warten. Sie haben schlecht gerechnet und sich unnung und lange warten. Sie haben schlecht gerechnet und fich unnuge Mube gegeben, nicht begriffen, daß so lange die Leitung der Regierung der liberalen Meinung angehören wird, fein Klofter, mit welchem Titel man es auch ichmudt, die burgerliche Personifikation, noch das Privilegium einer anonymen Geselsichaft erhalten wird. Das ist beutlich und hinlänglich gesprochen." Trot des fänislichen Protest des königlichen Protektorats und der hoben Personen, die an der Spipe stehen, ist also der Hauptzweck der schlauen Gesellschaft vers seht, und der Lärm im klerikalen Lager wird kein kleiner sein; zus alleich aber seint des Rerhort und Lager wird kein kleiner sein; zus gleich aber zeigt das Berhalten des Ministeriums, daß auch dann, wenn die Person des Königs eingemischt wird, es nicht zuruckscheut, der flerifalen Sabgier den beilfamen Bugel anzule-

Italien.

Turin, 28. Juni. [Bourboniftifde Umtriebe.] Die Berhaftung und nachherige Freilasfung des Grafen Lucchesi Palli

an der mantuanischen Brenze hat zu manchen Erörterungen und Berichtigungen Unlaß gegeben, aus denen fich ergiebt, daß die gegen den Genannten und gegen Cavriani vorgebrachten Beschuldigungen wegen politischer Umtriebe im Sinne der Bourbonen und der Sanfedisten wirklich von einiger Bedeutung waren. Graf Cavriani ließ zwar in den öffentlichen Blattern eine Erflarung einruden, daß die Berhaftung in Folge eines Migverftandniffes ftattfand. Es ift jedoch Thatfache, daß Luccheft Palli aus Rom fam, und mit vielen Briefen an die hervorragenoften Personen der ehemaligen italienis ichen Sofe, die jest auf östreichischem Gebiete fich befinden, verseben war. Diefe Briefe murden mit Beschlag belegt, und die Freilaffung der verhafteten Personen scheint in Folge eines mißverftandenen hoberen Befehls erfolgt zu fein. Man erfährt auch, daß der öftreichischpapftliche defignirte Erzbischof von Mailand, Ballerini, in der Proving Mantua auf einem Gute des Grafen Cavriani fich aufhält. Ballerini gatt ftets für einen febr eifrigen Beforderer der fanfediftifchen Propaganda, und wird jest in diefem Geschäfte von einem Mitglied der Familie Cavriant unterftupte, das in Mantua eine höhere geiftliche Burde betleidet, und ehemals verschiedenen geiftlichen Rorporationen angehörte, auch einige Zeit in der Jesuitenkongregation war. Diese Umtriebe haben jedoch diesseits keine andere Wirkung, als einige Soldaten durch Geld zur Desertion zu verloden. Uebrigens finden fich wohl auch hier und dort Individuen, die im Namen des Herzogs von Modena unter dem Landvolf Leute anzuwerben juchen, um mit denfelben das fleine Beer des Bergogs gu vergrößern. Doch gelingt es meiftens ben Behörden, diefe Perfonen zu verhaften, die dann die verdiente Strafe finden. Die Bevolkerungen leiften bei diefen Borfallen hulfreiche Sand und es find meiftens die Nationalgarden auf dem Lande, welche die Werber und Angeworbenen anhalten und den Behörden guführen. Gin jolder Falschwerber wurde den 19. d. in Seregno bei Mailand ver= haftet; er bot den jungen Leuten, die ihm folgen wurden, ein Handgeld von 200 Fr. (N. 3.)

Turin, 30. Juni. [Rleine Notigen.] Die "Perseveranza" berichtet aus Genua über Angriffe auf mehrere Pulvermagazine zwischen den Forts Bigatto, Sperone und Diamante. — Der Buftand des Papftes flogt noch immer lebhafte Beforgniffe ein; man versichert, daß ein fürzlich abgehaltenes ärztliches Konfilium erflärte: obwohl Ge. Beiligfeit fein charafteriftisches Uebel habe, fo verlange doch fein Buftand die eifrigfte Pflege und unbedingte Rube. Gerüchtweise verlautet, Se. Beiligkeit habe eine Breve unterzeichnet, wodurch eine aus fünf Rardinalen bestehende Rommiffion ohne Ronflave seinen Nachfolger zu erwählen ermächtigt fei. - Die "Perfeveranga" meldet aus Reapel vom 27. d.: Beute Racht murden zwei bourbonische Komite's entdeckt und die Mitglieder ver= haftet; man fand Baffen, Munition, Geld und Uniformen. Cofeng durchstreift mit zwei Bataillonen Nationalgarden und zwei Rompagnien Berfaglieri die Umgebungen Neapels. San Martino foll ertlart haben, daß er ohne Truppenverftartung weder die innere Sicherheit herstellen, noch die angeordnete Refrutirung und Steuereinhebung bewertstelligen fonne. - Dem "Lombardo" zufolge bat die Regierung beschloffen, nach Guditalien die vom Statthalter verlangten sechzig Bataillone abzuschicken. — Ein großer Theil diefer Verstärkung soll aus Nationalgarde bestehen. — Der Antagonismus zwischen den regulären Truppen und den Garibaldianern fängt an, fich auf bedauerliche Beise bemertbar zu machen. Dehrere Duelle und andere unangenehme Borfalle sind in letter Zeit an verschiedenen Orten vorgekommen. Unter Anderem bat fich in der Rabe von Aleffandria ein Garibaldianischer Offizier mit zwei Reiteroffizieren, dem Marquis Pforza Cefarini und dem Marquis San-Martino, geschlagen, wobei lestere leicht verwundet wurden.

Turin, 1. Juli. [Telegr.] In der heutigen Sitzung der Deputirtenkammer wurde die Dringlichkeit der Petition für Rudberufung Maggini's abgelebnt. Bei der Diskuffion über die Anleihe fagte Ricafoli: Stalien maffne nicht allein gur Bertheidigung des jegigen nationalen Gebiets, fondern auch um es zu vervollständigen und seine natürlichen und rechtmäßigen Grenzen wieder herzustellen. Er fügte bingu, mit Ausnahme Deftreiche feten die freundschaftli= chen Beziehungen zu den Sauptmächten zufriedenftellend. Gr proteftire mit Entruftung gegen jede territoriale Abtretung (Beifall). Die Regierung des Königs febe darauf, das nationale Gebiet wieder zu erlangen; fie febe auf Rom und Benedig mit ihren Schmerz ausdrückenden Adreffen. Das Gouvernement fühle Die Schwere der Arbeit, welche man von ihm erwartet; es fei entichloffen fie auszuführen und es werde fie mit Gottes Gulfe ausführen. Die fich mit der Zeit vorbereitende Gelegenheit werde den Weg nach Benedig öffnen. Denken wir unterdeffen an Rom. Wir wollen nach Rom geben. Bliebe Rom politisch von Italien getrennt, so wurde es fortdauernd der Mittelpunkt von Intriguen und Berichwörungen sein und die öffentliche Ordnung unausgesett bedroben. Der Besig Roms ift für Italien nicht nur ein Recht, sondern eine unabweisbare Nothwendigkeit. Wir wollen nicht nach Rom geben permittelft aufständischer Bemeanngen, melde das nationale Merk tompromittiren fonnten, fondern im Ginverftandniffe mit Frankreich, indem wir der Kirche den Weg öffnen, sich felbst zu reformiren und ihr nach Aufgeben ihrer weltlichen Macht Freiheit und Unabhangigfeit geben. Die Regierung balt diefe Lofung nicht für leicht, aber ermuthigt durch die Große und Gerechtigfeit der italienischen Sache, hofft fie diefes Biel zu erreichen. (Unhaltender Beifall.) Die Unleihe wurde mit 242 gegen 14 Stimmen votirt.

Rom, 25. Juni. [Bur Situation.] Seit drei Tagen manderten mehr als zweihundert junge Lente über die Grenze, welche in ihren Soffnungen auf die fofortige Befegung Rome durch die Piemontesen betrogen, nun eine aussichtslose Zutunft vor sich haben, außerdem aber in ihrem Schuldbemußtsein der Theilnahme an Planen und Unschlägen gum Umfturze der Regierung fich vor den nachstellungen der Polizei nicht mehr ficher hielten. Mit nur wenigen Ausnahmen treten alle in piemontefifche Freiforps. Doch eine unverhaltnismäßig größere Menge einer völlig beichäftigungslofen Jugend bleibt gurud und vermehrt die Babl der Ungufriedenen. Ift der Sommer ohnehin geschäftsstiller als jede andere Beit des Jahres, jo gleicht diefer mit feiner Berkehrsode ber Rube eines Rirchhofs. Sucht ein junger Mann bei einem der gablreichen Advokaten etwas zu schreiben, so heißt es: man schreibt jest nicht; will er bei einem Kaufmann handeln, so heißt es: man handelt jest nicht; wollte er bei einem Bauer pflugen, fo murde er boren: die Ochsen find spazieren gegangen. In ganz Italien ist stiller oder offener Krieg, deshalb erklart die Jugend auch den Krieg, nicht um zu erobern, sondern um zu effen, denn effen muß fie. Roch ein schlimmes Element des Migbehagens ist während der letten Tage hinzugekommen. Fürst Diombino und fein noch vor ihm ausgewiesener Gidam, Bergog von Fiano, entließen über achtzig Derfonen ibrer Dienerschaft und Beamten, eben fo acht oder gebn erilirte wohlhabende Gutsbesiper gegen hundert, alle unversorgt, mit der obligaten Anweisung, sich von der Polizei gelegentlich einige Satisfaktion dafür auszubitten, daß ihre patriotischen Brotherren verjagt murden. Die Dieberei brobt, alle Gicherheit gu vernichten. Babite man bisber die Racht, um unter bem Schupe der Dunkelheit zu rauben, fo geschieht es jest eben fo haufig am hellen Tage. Seute in der Mittageftunde raumten feche Buriche dem Goldichmied Croce fein Schaufenfter aus, und als ber Rachbar gegenüber bergulaufen und ichreien wollte, hielten ihm zwei ibre Revolver auf die Bruft, bis der Raub von etwa viertaulend Scudi an Werth aus Sicht war. Der Advokat Franchi mußte fich auf feiner eigenen Treppe mit 20 Scudi losfaufen, um nicht durchfucht gu werden. Gin folder pathologischer Buftand des öffentlichen Wefens frommt teiner Partei. Den ehemaligen Ronig und Die Königin von Reapel seben wir täglich um seche Uhr Nachmittags im Corfo fpagieren fabren. Die Romer bemerten, daß beide im Wagen nie einander ansehen, sondern der eine links und die andere rechts schaut. In den Gegenden um Aquila, Gora und Ca. piftrello hat die Tehde zwischen fleinen ftreifenden bourbonischen Banden und regulärem piemontesischen Militar noch nicht aufgehört. (2. 3.)

[Die Regierungedauer ber Papfte.] Der "Salut public" bemerkt unter Anderm in einer Korrespondenz aus Rom: Wir find jest in dem 15. Jahre der Regierung Pius' IX. Es giebt nur wenig Papfte, die über 15 Jahre regiert haben; im allgemei= nen gelangen fie nicht über 14 Jahre. Nur gehn, und unter ihnen Pius VI. und Pius VII. famen über 20 Jahre, keiner kam auf 25. Seit Jahrhunderten besteht das Sprüchwort: Non videbis dies Petri, und wirflich hat feiner von den 258 Rachfolgern des Apoftels, von denen mehrere noch in jungen Jahren erwählt murden, deffen Alter erreicht. In der Gesammtgahl der Papfte regierten zwolf nicht länger als einen Monat und 32 nicht länger als ein Jahr. Von allen Papften hat Pius III. am fürzeften, 27 Tage, und Pius VI

am längsten, 24 Jahre und 6 Monat regiert.

### Rugland und Polen.

Waridau, 30. Juni. [Antipathien gegen die Deutichen; zollfreie Ginfuhr des Guß- und Schmiedeeisens; Eisenbahn; Berurtheilung 2c.] Einige deutsche Blätter brachten vor Rurzem bei Erwähnung der Buftande im Dofenichen die Mittheilung, daß die polnischen Gutsbesiger ihre deut= den Berwalter und Bedienstete aus Nationalitätsruchichten ent= laffen, und diefe gum Theil ichon nach Polen gegangen, oder um Unftellung zu finden bierber zu fommen beabsichtigen. Sier tritt aber das Nationalitätsprinzip nicht weniger feindselig gegen alle deutsche Glemente auf, und muffen wir bier, nach den gur Johanniszeit gemachten Erfahrungen, jedem deutschen Arbeiter oder Landwirth, wenn er nicht vorher verschrieben und gehörig fontraftlich sichergestellt ift, soweit dies überhaupt geht, entschieden abrathen nach dem Königreich zu fommen, weil zu Biele bereits unverrich= teter Sache gurudfehren oder nach Rugland geben mußten, wo der Deutsche noch eher angenommen wird. Das Nationalitätswesen erstreckt sich ebenso auch auf die auf Aftien in jedem Guberninm errichteten Sandelshäufer, die besonders den Produktenhandel mit dem deutschen Ausland betreiben, aber alle Deutschen von ihren Romtoiren ausschließen und nur emigrirt gewesene oder andere Polen anstellen wollen. Die Zeit wird es lehren wie lange diese Geschäfte Bestand haben werden. Go lange teine Schlappen tommen, wirds icon geben, wenn aber Berlufte, die in feinem Bechaft ausbleiben, eintreten, wird feiner der vielfopfigen Firma= inhaber, sowie der Berwaltungerathe, Schuld haben wollen, und dann wird fich die Rraft und Ausdauer Diefer Geschäfte zeigen muffen. - Durch einen Utas an den Reicherath ift die gollfreie Einfuhr des Guß- und Schmiedeeisens zum Bedarf der Maschinenbauanftalten, welche mit Dampf- oder Bafferfraft arbeiten, unter der Bedingung gestattet, daß nichts davon in rohem Zustande anderweitig von demfelben verfauft werden darf. Da das Ronigreich Polen mit zum ruffischen Bollverbande gehört, und nicht un= bedeutende derartige Fabriten befitt, fo ift diefes Gefet für uns nicht ohne Wichtigfeit. - Bei der vogreftern im Bahnhofsgebäude abgehaltenen Generalversammlung der Barichau-Biener Gifenbahngefellichaft erftattete der Rommerzienrath und Prafes des Berwaltungstomité S. Epftein den Bericht, wonach der Bruttoertrag der Barichau-Biener Gifenbahn für das Betriebsjahr 1860 444,474 Ro. 4 Rop. betrug. Nach Abzug zum Amortisationsfond, Binsen per 19,200 Stud Obligationen der Gefellichaft, der an die Grunder Bu gablenden Rate, Santieme des Direftors, verbleiben gur Bablung an 39,262 Aftien 324,936 Ro. 89 Rop., welche eine Dividende von 131/3 Prog. oder 8 Ro. und 7 Ro. 4 Rop. per Affie ergeben. - Ein polnischer Gutsbesiger, welcher vor Rurzem einen Wachtposten auf dem Sächsischen Plat thatlich gemighandelt, ift vom Rriminalgericht vor einigen Tagen nach hiefigen Landesgefegen Bu 3 Sahren Ginftellung in eine Militarftraffettion und ebenfo lange Deportirung nach Sibirien verurtheilt worden. - In den verschiedenen Bureaus wird fleißig an der weitern Entwickelung und Ausführung der neuen Gefete gearbeitet. Auch fteht nach dies fer neuen Organisation naturlich dem bisherigen Genat, der Beraldie, der Gejeggebungstommiffion und mahricheinlich noch andern Rommiffionen die Aufhebung refp. Beranderung bebor. Die Theater find noch immer geichloffen, die Trauer dauert fort. Die Bylinderhute verschwinden bei der Jugend immer mehr, nur die alten Herren behalten sie bei. (Dftf. 3.)

Afien.

Teheran, 18. Mai. [Russische Expedition; Lösegeld für Blocqueville.] Es geht das Gerücht, daß die Russen eine neue, die fünste, Expedition gegen Khiwa vorbereiten. — Der französische Geschäftsträger hat an die persische Regierung das Berlangen gestellt, sie möge das von den Turkomanen verlangte Lösegeld von 5000 Tomans für die Freilasfung des Grn. v. Blocqueville bezahlen; diese aber erwiederte, fie sei dazu nicht verpflichtet, ba der

Genannte nur als Tourist zu seinem Vergnügen gereist sei.

— [Der Tod Adolf Schlagintweits.] Die indisiche Regierung hat jest verschiedene auf den Tod von Adolf

Solagintweit bezügliche Aftenftude veröffentlicht. Sie ftimmen der Sauptfache nach mit dem bisher befannt Gewordenen überein, doch laffen wir bier das Befentliche ber offiziellen Darftellung

folgen:
"Mooff Schlagintweit war, wie noch im frischen Andenken ift, im Jahre 1857 aufgebrochen, um seine naturhistorischen Vorschungen in der chinesischen Eartarei fortzusesen. Rokand war sein Reiseziel, und da das Reisen in jenen Gegenden mit großen Gefahren verknüpft ist, hatte er seine schwere Bagage und seine Papiere nach Ladak voraußgeschickt, und seinem Diener Murad, einem Juden, eine Geldanweisung übergeben. Lange war von ihm keine Racheinem zuden, eine Geldanweisung übergeben. Lange war von ihm keine Racheinehm zieher sich eingetrossen, die sieh das Gerücht verbreitete, er sei ermordet worden. Leider ist dies durch authentische Berichte, die im Lause der beiden lezten Jahre der Regierung zu Sänden kamen, bestätigt worden. Seine Diener Murad und Abdullab erschienen im Jahre 1859 in Lahore mit dem angeblichen Schädel des Bielbetrauerten, und um dieselbe Zeit tras auch ein Brief in Peschauer aus Kokand ein, geschrieden von Schlagintweits vornehmstem Diener Mahomed Amin. Er stimmte in allen wesentlichen Punkten mit den Aussagen der beiden anderen Diener überein. Schlagintweit war demselben zur solge, ohne Unstall von Sugeit nach Jarkand gelangt, einer in der chinesischen den Chinesen weggenommen worden war. In Jarkand wurde er streundlich ausgenommen; da diese Stadt jedoch durch die Chinesen bedroht war, die zuselest wieder einige Bortheile gegen das Heer von Rokand errungen hatten, reiste ausgenommen; da diese Stadt jedoch durch die Chinesen bedroht war, die zusetzt wieder einige Bortheile gegen das Geer von Kokand errungen hatten, reiste er nach Kaschgar weiter, das durch einen spndischen Haungen hatten, reiste er nach Kaschgar weiter, das durch einen spndischen Heinesten gene erobert worden war. Eine Station von der Stadt schiefen vor Kurzem erobert worden war. Eine Station von der Stadt schieften Schlagintweit seinen Diener Rahomed Amin mit Shawls und Seidenstoffen, als Geschenken für den genannten Hauptling, voraus. Zum Dank dafür sandte ihm dieser einen Munschientgegen, damit er ein Inventar seiner Bagage ausnehme, und ließ ihm seine Wassen, damit er ein Inventar seiner Bagage ausnehme, und ließ ihm seine Bassen absordern. Dagegen protestirte Schlagintweit und begab sich nach dem Bazar der Häuptlinge, um seine Beschwerde vorzubringen. Um seinen Reise-Waffen absorbern. Dagegen protestirte Schlagintweit und begab sich nach dem Bazar der Hüptlinge, um seine Beschwerde vorzubringen. Um seinen Reisezweck befragt, antwortete er, daß er als Gesandter der oftindischen Kompagnie nach Kokand zu geben beabsichtige; worauf er sofort gebunden und enthauptet wurde. Seine Diener wurden als Stlaven verkauft. Einer derselben, Abdalsah, entkam nach Peschauer; der zweite, Mohamed Amin, wurde später in Kreiheit gesetzt und ging nach Kokand, während der dritte, Murad, sein Eeben nur dadurch rettete, daß er sich zum Islam bekehrte. Das Unglück Schlagintweits war, daß er in Kaschgar gerade zu der Zeit ankam, als die Chiagintweits war, daß er in Kaschgar gerade zu der Zeit ankam, als die Chinesen verzweiselte Anstrengungen zur Wiedereroberung des Plazes machten, die ihnen einen Monat später auch in der That gelangen, die aber lange vorher den Berdacht der Muhamedaner gegen jeden Fremden wach gerufen hatten. Bon den Keiseeffelten des Ermorbeten ist nie wieder etwas zum Vorschein gekommen, und sein trauriges Schicksal ist eine neue Warnung, daß daß Reisen in jenem und fein trauriges Schidfal ift eine neue Warnung, daß das Reifen in jenem wilden Grenglande unter allen Umftanden mit Lebensgefahr verknupft ift. Trogdem fehlt es im gegenwärtigen Augenblid nicht an englischen Offizieren, die, im vollen Bewußtsein der ihnen bevorftehenden Gefahren, das Wagestud bestehen oder bestanden haben. Der bei weitem merkwurdigste Kall dieser Art war die im vorigen Sahre unternommene Reife eines britischen Offiziers von Teberan über berat nach Randabar und von da nach ber Pefchauer Grenze. Er ritt in voller Uniform, undewaffnet die gange Strede. Ein beifpiellos tubnes Unternehmen, wenn man bedenkt, wie luftern die Afghanen nach eng-lifchem Blute find, ein Unternehmen, zu dem unendlich viel Duth und Geiftesgegenwart gehört."

Amerika. Remport, 11. Juni. [Die Aussichten für fremde Offiziere.] Ein Korrespondent der "Roln. 3tg." warnt gang entichieden gegen die Berübertunft folder preußischen Offiziere, welche drüben nicht mehr im aftiven Dienste fteben und auf eigene Fauft hierher tommen, um in der hiefigen Armee oder in den Freis willigenregimentern zu dienen. In den letteren ein Unterfommen gu finden, durfte, felbft abgefeben von allen fonftigen Grunden, icon debhalb febr ichwer halten, weil die Gemeinen ihre Offiziere felbst mablen, also die mit den hiefigen Buftanden und Personen Unbefannten erft nach längerem Aufenthalte zu der ihnen gebühren-Den Geltung gelangen fonnen. Die Bereinigtenftaatenarmee ift eines der abgeichloffenften ariftofratisch-nativistischen Rorps, die man fich nur denten fann. Obgleich feit Jahren hier zu Lande aus-gezeichnete Offiziere aller Baffengattungen leben, darunter Manner, welche in der Berliner Rriegeschule gebildet find und früher fogar dem preußischen Generalftabe angehörten, fo ift es doch, trop ber außerften Bemühungen, bis jest noch feinem derfelben gelungen, eine feinen Fähigfeiten entsprechende Stellung in der Bereinigtenftaatenarmee gu finden. In gewöhnlichen Beiten fann nur berjenige Offizier werden, welcher in der militarifchen Bildungsanftalt in Westpoint erzogen und graduirt ift. In Rriegszeiten wird aber eine Ausnahme gemacht. Es drängen fich dann alle in das Deer, welche früher feine Fürsprache für Weftpoint hatten. Die Unnahme hangt gar nicht von Berdienst und Tüchtigkeit, sondern lediglich pon guten Ronnerionen ab. Die Jeunesse dorée ber reichen Sanbelsstädte ift darum auch jest durch hunderte von Offizieraspiranten vertreten; fie ift felbstverftandlich, da fie über große Mittel gebieten fann und eine Ausgabe von 10,000 und mehr Dollars für ein Offizierpatent nicht in Unichlag bringt, fast immer erfolgreich. Giner meiner Befannten dagegen, um ein Beispiel aus vielen abnlichen berauszugreifen, ein ausgezeichneter Ingenieur, der den gan= gen ungarifden Rrieg an der Seite Bem's mitgemacht hatte, erhielt nicht einmal eine schriftliche Antwort auf fein von den besten Empfehlungen begleitetes Dienstanerbieten; der Rriegsminifter ließ ihm durch feine Ordonnang mundlich mittheilen, man fonne teine Ingenieurs brauchen! Artillerie und Genierforps gelten bier vorläufig noch als Burusartifel. Wenn diejenigen deutschen Offigiere, welche gern bierber fommen wollen und ihre Rriegeluft nicht bandigen konnen, die Behandlung nachlesen wollen, welche den deutschen, franzostichen und polntichen Offizieren im Revolutions friege hier zu Theil ward, fo thun fie fich felbft den größten Gefallen und fparen vor allem eine fo gut wie vergebliche Reife. Der Charafter des amerifanifden Boltes, die bornirte Ausschlieglichfeit und Neberzeugung von seiner Neberlegenheit, die gang nahe an das judische Ausermähltsein, an das "Bolf Gottes" grenzt, bat fich seitbem nicht allein nicht geandert, fondern auf Grund mancher außerlichen Erbfolge ben Fremden gegenüber fogar noch verschlechtert."

Newvork, 15. Juni. [Der Abfall Missouri's; ein preußischer Konsul.] In Missouri hat der Gouverneur Sadfon der Bereinigtenstaatenregierung und ihren Truppen den Rrieg erflart. "Rein Burger ift verpflichtet", fagt er in feiner Proflamation, , den verfaffungswidrigen Gdiften des jest in Bafbington eingesetten Militardespotismus zu gehorchen oder fich der infamen und ichimpflichen Berricaft der ruchlofen Goldlinge beffelben in diesem Staate zu unterwerfen. Erhebt Guch und jagt die fre-den Eindringlinge mit Schimpf und Schande fort." Der Gouverneur hat fich zuerft nach der Staatshauptstadt Infferson City und von da den Diffouri binauf nach Arrow Rod zurudgezogen. Das Gigel'iche und zwei andere Regimenter find hinter ihm ber. Es handelt fich fur die Deutschen Miffouri's jest um Sein oder Richtfein; werden fie der Emporung nicht herr, jo fteht ihr Leben und Bermogen auf dem Spiele. Die Deutschen muffen in Miffouri, wo fie den Rern der verfaffungsmäßigen Partei bilden, den Berrath niederschmettern, und fie werden es thun, wenn fie nicht von

ben Amerikanern im Stiche gelaffen werden. — Einzelne amtliche Bertreter Preugens im Auslande icheinen es fich gur besonderen Aufgabe gemacht zu haben, die Regierung und ben Ramen ihrer Heimath bei jeder Gelegenheit bloßzustellen. Auch in Amerika ha= ben wir eine folche Perfonlichkeit aufzuweisen. Gin Gerr Trapp= mann, welcher feit langerer Beit preußischer Ronful zu Charleston in Sud-Rarolina ift, foll fich, nachdem er als hauptmann in einem Miligregimente jenes Staates gedient hatte, neuerdings jum Agenten der Jefferson-Davis'ichen Regierung bergegeben haben und langte, mit Paffen des englischen Ronfuls in Charleston verfeben, am 11. d. M. in Bofton an, um mit bem am folgenden Tage nach Liver= pool abgehenden Dampfer "America" abzufahren. Rurz vor seiner Abreise erhielt die Staatsregierung in Bashington zuverlässigen Bericht über die Miffion des herrn Trappmann, welche darin beftand, daß er Raperbriefe der Sonderbundler bei fich führte, um fie in Europa, namentlich in England, zu verkaufen. Der Staat8= fefretar Seward ließ fofort nach Bofton telegraphiren , um Trappmann durchsuchen und verhaften zu laffen. Diefer wieß fich aber durch seinen Dag und andere Papiere dem dortigen Polizeiprafiden= ten(?) gegenüber, der feine ausführlichen Instruktionen hatte, als preu-Bischer Konsul aus und wurde auf diese feine amtliche Stellung bin nicht weiter untersucht oder beläftigt. Am Mittwoch Morgen, 12. Juni, famen aber neue Depeschen von Washington an, welche die Schuld des frn. Trappmann außer allen Zweifel festen und deffen augenblidliche Berhaftung befahlen. Leider fam die Depesche zwei Minuten gu fpat; der Polizeibeamte fonnte nur noch den Dampfer abgeben und den Bogel entflieben seben. Daß dies nicht der Weg ift, Preußen die Sympathien des Auslandes zu sichern, und daß die Angehörigen Preußens durch eine folche Handlungsweise eines feiner offiziellen Bertreter(?) in ihrem Unfeben und in ihrer Stellung gu den Gingeborenen ichwer beidadigt werden, brauche ich nicht weis ter außeinanderzusepen. (R. 3.)

Remport, 18. Juni. [Reneftes.] Der Befehlshaber der Unionstruppen in Miffouri bat eine Proflamation erlaffen, in welcher er seinen Entschluß ausspricht, die Rebellion ber Staats-behörden zu unterdruden. — Der "Remport Berald" schäpt die Zahl der auf dem Kriegsschauplage befindlichen Unionstruppen auf 97,000 und die der Sonderbundler auf 140,000 Mann. Das Blatt dringt auf eine Berftarkung der Unionstruppen. - Pring Alfred ift heute zu Montreal angekommen. — Es ift hier ein Stlavenschiff von Monrovia aus eingebracht worden, welches, als es

genommen murde, 1000 Neger an Bord hatte.

Militärzeitung.

[Das Gotha . Roburgiche Rontingent.] Der neuefte Truppenzumache, welchen Preugen burch die Militartonvention mit dem Berzogthum Roburg-Gotha eben zu erhalten im Begriff fteht, ift wenigstens in seiner einen Salfte, bem gotha'ichen Antheil, einer berjenigen deutschen Truppentheile, welche einen geschichtlichen Namen besigen. Die beiden Berzogthumer find bekanntlich erft durch Bererbung und Theilung unter den vielen Seitenlinien des Gachfiich. erft durch Bererbung und Theilung unter den vielen Seitenlinien des Sächslich-Ernestinischen Namens vor etwa 50—60 Jahren zusammengewachsen, dis dahin aber, oder wenigstens doch den ganzen Ausgang des 17. und dis tief in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts gehörte Gotha zu den kleinen deutschen Staaten, welche eine verhältnismäßig starte Truppenzahl stehend erhielten, um sie gegen Sold in fremde Dienste zu geben. Es war das zu jenem Zeit-punkt eben allgemeine Sitte der deutschen kleineren Staaten, und noch dis tief in die Regierung Briedrich Wilhelms I. hinein besanden sich bekanntlich auch preußische Truppen im holändischen, im Jahre 1686, und von 1703 ab auch im englischen Solde. Erst eine viel spätere Zeit hat diese Versahren als wider-sinnig und schändlich bezeichnet, und Gotha darf sich wenigstens rühmen, seine Truppen nie in einem anderen Interesse als dem deutschen der den des deut-igen Kaisers und Reichs verwendet zu haben. 1673 besanden sich 3600 Mann gothafder Truppen am Abein und sochen 1675 neben den von Vrandenburgs arosem Kurfürsten gesührten Brandenburgern im Gesecht bei Türkseim. 1676 großem Aurfürften geführten Brandenburgern im Gefecht bei Türkheim. 1676 befanden sich 2000 Gothaer bei der brandenburgischen Armee gegen die Schweden und standen 1677 mit vor Stettin, 1678 vor Stralsund. 1684 beim Entsat von Wien waren drei gotha'sche Regimenter mit gegenwärtig. Bei Jenta 1697 zeichneten sich die Gothaer vorzüglich aus; 1706 in der großen Siegesschlacht bei Turin erftiegen sie im mannhastesten Wetteiser mit den von Leopold von Dessau geführten preußischen Truppen mit diesen zuerst die sind-Lichen Pariskonnungen. Metanz der nierriger Fahre des 18 Fahrhunderts hei lichen Berschanzungen. Anfang der vierziger Jahre des 18. Jahrhunderts bei Gelegenheit des sogenannten Wasunger Krieges, lächerlichen Angedenkens, wurde von Preußen ein guter Theil des gotha'schen Kontingents in das damals eben neu errichtete und 1806 mit aufgelöste ehemalige preußische Regiment Rr. 40 mit untergesteckt, doch befanden sich während dieses ganzen Zeitraums auch von Gotha geftellte Truppen beim taiferlichen heere, wo fich namentlich die Dragoner von Gotha vielfach auszeichneten, aber schließlich bei Ratholisch-hennersdorf auch beinabe gang vernichtet wurden.

3m fiebenjährigen Rriege beabfichtigte fich Gotha erft Preugen anzuschließen und hatte seine Truppen bereits zu der englisch-hannoverschen Armee stoßen laffen; die Franzosen zwangen indeß ben Berzog, fein Kontingent zur Reichsarmee zu stellen. Bon 1758 ab befanden sich indeß auch wieder gotha'iche Truppen im englischen Solde, wie gleichzeitig ein Regiment ju Sug und ein Drago-nerregiment bei der kaiferlichen Armee und noch ein kleines Kontingent bei den Reichevolkern. Bon hier ab ungefahr horte die militarifche Bedeutung Gotha's Bon 1807 ab befand fich bas Rontingent von Gotha dem Regiment der auf. Bon 1807 ab befand sich das Kontingent von Gotha dem Regiment der jächsichen Herzogthümer als Meinbundstruppen einverleibt und bestand zunächst vor Kolberg ein ziemlich schwächliches Probestück. 1809 socht dies Regiment in Tirol, wo es beinahe ganz verloren ging und auch seine Fahren einbützte. Roch in demselben Jahre marschirte es nach Spanien, wo es beinahe das nämliche Schickjal hatte. Im Jahre 1812 gehörte es zu der Reservedivision Loiset und ging beim Einmarsch in Rußland fast völlig durch Kälte und Hunger zu Grunde. 1813 wurde das erst bis zur Stärke eines Batailons wieder errichtete Regiment nahe bei Gotha von dem preußischen Lieutenant Grasen Pintog gefangen genommen und trat darauf ale thuringisches Bataillon in preugische Dienste uber, als welches es fich in ben Schlachten an ber Rapbach, bei Bartenberg und Mödern vorzuglich auszeichnete. Das an feine Stelle fur ben Rheinbund neuerrichtete Regiment focht mit in dem Treffen bei Sagelberg, wo es beinabe ganz aufgerieben wurde, und gehörte danach bis zur Entlaffung der Deutschen aus dieser Beftung zur französischen Besabung von Magdeburg. 1849 befand sich das gotha'iche Kontingent mit in Solstein, wo der Herzog sich bekanntlich bei Begnahme der " Gefion" und der Berftorung des "Chriftian VIII." in dem

Gefecht bei Edernförde vorzüglich auszeichnete. Amerika. [Army- and Navalregifter.] Rach dem eben bekannt gewordenen "Army- and Navalregifter" ber amerikanischen Armee und Klotte für 1861 beftund die ameritanische Armee vor Ausbruch der jegigen Revolution aus 17,005 Mann, oder war vielmehr für diefes laufende Jahr auf diefe Babl beftimmt worden, mahrend nach ber ameritanischen Gitte, um dem Prafidenten bis zu einem zweiten Puntt bin in ber Berftartung ber Armee freie Sand gu Rompagnien eingetheilt waren. Die Kriegsmarine und ihre Verthellung war nach dem gleichen "Ravalregifter" für 1861 folgendermaßen festgestellt worden. Ju hause: 11 Schiffe mit 172 Kanonen und 2400 Mann; im Mittelmeer: 3 Schiffe mit 47 Kanonen und 890 M.; im großen Dzean: 6 Schiffe mit 85 Kanonen und 1402 M; afrikanische Flotte: 7 Schiffe mit 104 Kanonen und 1585 M.; chinesische Flotte: 4 Schiffe mit 36 Kanonen und 700 M.; Spezialvieust: 3 Schiffe mit 63 Kanonen und 950 M. Zusammen also 34 Schiffe mit 507 Kanonen und 7927 Mann. Der Gesammt-Tonnengehalt dieser Fahrenen mir dag 4 2000 Kanonen angegeben. zeuge wird auf 42,080 Tonnen angegeben.

Stand ber Gaaten.

Die Ernte ift in Piemont ichon gum größten Theile eingebracht; fie ift etwas über mittelmäßig, an vielen Orten, namentlich Liguriens, reichlich ausgefallen. Die Kaftanienbäume find so mit Früchten behangen, wie seit vielen Jahren nicht; die Trauben ftehen prachtig, und nur an wenigen Orten bringt

die Krankheit Schaden, da die Weinbauern fast ohne Ausnahme die S tod schwefeln. Die Oliven hingegen versprechen nur eine geringe Ernte, ba im Frühjahr viele Wochen jeglicher Regen mangelte.

Lotales and Brovinzielles.

\*\* Pofen, 3. Juli. [Pferderennen. 3meiter Tag.] Bet gunftigem Better und einem in demfelben Maage, wie am vorbergebenden Tage versammelten Publifum (unter welchem wir auch wieder nur wenige Damen und gar feine Offiziere bemerkten) vers liefen die Rennen in guter Ordnung und ohne jede Storung. Das Richteramt hatten die Grafen Edm. Hapfeldt und Ign. Bninsti übernommen. VI. Bereinspreis 200 Thlr. Des Fürsten Suktowsti br. St. Oho, frn. Sigm. v. Jaraczewsti br. S. Monarch, frn. v. Chelmsti fom. St. Black-Flower und des Grafen Rafimir Rwis lecti fdm. S. Olgierd. Oho führte, dicht dahinter Monarch, Black-Flower und Olgierd. In diefer Reihenfolge blieben die Pferbe beim erften Umlauf bis zur legten Ede. Bon da ab entwickelte fic ein icharfer Rampf, aus welchem Oho um eine halbe gange gegen Monarch als Siegerin hervorging. Dauer des Rennens 3 DR. 20 G. VII. Rennen für inländische Pferde. Des Grn. v. Lopinsti &. St. Elisabeth (geritten vom Grn. v. Rofzutsti), Grn. DR. v. Jaraczewsti br. B. Iwan (geritten vom Befiger), herrn Sigmund v. Jaraczewsti ichm. 2B. Anonim (ger. vom Grafen v. Befiersti-Rwilecti). Iwan führte in icarfe Dace, aber icon an der erften Gde übernahm Elisabeth die Führung, Anonim blieb immer mehr gurud und gab das Rennen auf. Glifabeth fiegte nach einem icharfen Rampf gegen Iwan um eine halbe gange. Dauer des Laufs 3 Min. 25 Get. VIII. Joden-Club-Preis von 80 Ed'or. Des Grafen Renard ichm. br. St. Comesta, des Grafen Gogen br. St. Kate Tulloch, bes Grafen Gafdin &. St. Red Rose. Red Rose führte, dicht gefolgt von Comesta und Kate Tulloch; in diefer Reihenfolge blieben die Pferde beim erftenUmlauf im Saufen zusammen. RedRose, welche beim zweis ten Umlauf bedeutend an Terrain verlor, gab den Lauf endlich auf. Es entspann fich jest in der Diftang ein überaus icharfer Rampf zwischen Comesta und Kate Tulloch, in welchem Comesta um eine halbe gange fiegte. Beit 4 Min. 23 Get. X. Bauernrennen. Der Sieger erhalt 40 Thir., das zweite Pferd 10 Thir., das britte 5 Thir. und die zwei nachfolgenden je 1 Thir. Es liefen 5 Pferde ab und siegte des Aderwirths Wilhelm Brach aus Difgemto (Rr. Wirsip) Buchsftute, 4 Jahre alt, gegen deffelben Bjährige Fuchsstute und des Ackerwirths Johann Mapke aus Rygyn (Rr. Birnbaum) Fuchsftute, 5 Jahre alt, welche lettere als drittes Pferd einkam. Dauer des Laufes 2 Minuten 45 Sekunden. XI. Berfauferennen. Bereinspreis 200 Thir. Des Grafen Bens del v. Donnersmard br. St. Alivo, des Grafen Gögen br. B. Middy, des herrn Malsti br. St. Violine, des herrn Sigmv. Jaraczewsti dunkelbr. S. Monarch. Monarch führte von Saufe aus, dicht gefolgt von den übrigen Pferden, und nachdem Middy und Alivo mehrere Dal die Plage gewechselt, entspann fich gwischen ihnen ein scharfer Rampf, aus welchem Alivo um eine Länge als Siegerin hervorging. Dauer des Rennens 2 Min. 45 Set. Det Sieger wurde vom Grafen Renard für 71 Frb'or. erstanden.

S Pofen, 3. Juli. [Das Benefig] für den erften Romi. fer der hiefigen Buhne, herrn Frentag, ift auf morgen, Don nerstag den 4. d. im Sommertheater angesept. Der icon seit langerer Beit hier engagirte Runftler hat fich ftets vielfacher Theils nahme unferes Publitums zu erfreuen gehabt, und fo durfte es in der That fast überfluffig fein, wollten wir die Freunde heiterer Un' terhaltung auch unsererseits noch mit vielen Worten auf biefes Benefig aufmertfam machen. Es wird ihm, geftaltet anders das Better fich gunftig, gewiß an lebhafter Theilnahme nicht fehlen. Daß der Benefiziant altere Stude gemablt hat, rechnen wir ibm zum Berdienst an, da fie wenigstens der Mehrzahl der Rovitäten auf diesem Gebiete ebenburtig find, und die Ausmahl überdies Piecen getroffen hat, die hier feit langerer Zeit nicht gegeben mor den find. Gin Ballabile jum Schluß fehlt auch diesmal nicht; alfo hinreichender Stoff gur Unterhaltung für einen iconen Some merabend.

[Rongert.] Der feit vielen Jahren bier wohlbekannte Musitbirigent, fr. Ed. Scholg, veranstaltet morgen, Donnet' ftag d. 4. d. in gamberts Garten ein großes Rongert, deffen Gin nahme gu feinen Gunften beftimmt ift. Die tuchtigen und mit Recht beliebten Mufitcore des 1. Beftpreußischen Inf. Regiments (Nr. 6) und des 2. Leib-Husarenregiments (Nr. 2) werden bei die fem Rongert gujammenwirfen und es lagt fich wohl vorausfegen, daß das Programm eine interessante und ansprechende Auswahl von Rompositionen bieten wird, die geeignet find, die Theilnahme

der Musitfreunde zu erregen. Bir munichen Dieselbe dem Unter-nehmer in möglichft reichem Maage. N But, 2. Juli. [Markt; Bitterung; Berschiedenes.] Der neuliche Viehmarkt hierselbst war stark besetzt und die Viehpreise sehr hoch, so daß der Abnehmer wenig waren. Rindvieh scheint noch einen hohen Preis be-halten zu wollen. — Endlich haben auch wir den lange ersehnten Regen gehabt, und in Volge bessen die Feldstückte schon einen erfreuslichen Stand. und in Folge dessen haben die Feldfrüchte ichon einen erfreulichen Stand. — Die evang. Kirche, deren nächste Umgebung als Biehmarkt dient, soll jest um' wehrt werden. Möchte doch das Kirchenkollegium darauf halten, daß diesse Projekt recht bald zur Aussührung käme. — Die hiesige kath. Pfarktirche, erkt vor etwa 22 Jahren erbaut, ift in so schlechtem baulichen Zustand, daß sie auf höhere Verfügung geschlossen werden soll. Vorläusig soll während der noth wendigen Reparatur die St. Adalbertkirche zur Abhaltung des Gottesdiensted dienen. — Unsere Stadt hat überhanpt durch die Neubauten ein sehr freund die Kendanten im sehr freund Dienen. — miete under gewonnen; wunichenswerth ware est aber namentlich, daß die Dumpenanlagen recht bald beendigt wurden, um dem Bassernamentlich, daß die Begemetiorationen wird viel gethan. Besonders verdient hervorgehoben zu werden, daß der Rittergutöbesiger Palm auf Otusa in dieser Beziehung du werden, daß ver Stetetguberiger Pulm auf Otug in dieser Beziehung durch Chaussirung der Wege dasir sehr thätig ist, wo gleichzeitig für Obsteumanlagen gelorgt wird. Auch Distr. Komm. Dietrich wendet große Sord' salt auf Wegedesserungen. — Trop der niedrigen Getreidepreise sind die Bad waaren hier sehr klein. Die Fleischpreise sind auch bei uns sehr hoch.

m Neutomyst, 2. Juli. Sopfenbericht. Der altere Hopfen, det

theilweise auf naffen Standorten durch die gelbe Dade gelitten, bat bei gerin' Damit verbundene Regen haben den hopfen von Ungeziefer meift gefaubert, daß voraussichtlich eine gute hopfenernte zu erwarten ift. Dbwohl das Sprud pflange noch bie gur Bluthe binreichend Beit, fich fraftiger gu entwideln, mab

(Fortfepung in der Beilage.)

rend Hopfenpflanzen, die schon zu Johannis kräftig entwickelt sind, bei dem daburch beschleunigten Blüthentriede mancherlei Angrissen durch die häusig im Juli statisindende Abwechselung der Temperatur ausgesetzt sind. — Bon England der lauten die Hopfenderichte immer ungünstiger.

r Wollstein, 2. Juli. [Wahlen; Wein; Verein zur Unterstüßung jüdischer Lehrer.] Am 27. v. M. wählten die hiesigen Stadtberordneten den Apotheser Joseph Knechtel als Wahlmann und zu dessen Stellbertreterer den Apotheser Joseph Knechtel als Wahlmann und zu dessen Stellbertreterer den Stadtrah Benjamin Zeider zu der von den Städten des Bomster, Meserizer und Birnbaumer Kreises vorzumehmenden Wahl eines Abgeordneten resp. Stellvertreters zum Provinzialiandtage. An Stelle des nach Bresslau übergesiedelten Färbermeisters Theodor Stockmar ist der Bürgermeister Peuer von den Stadtverordneten zum Schiedsmanne sur unsere Stadt gewählt worden. — Wenn anch die Witterung im Juni dem Weinstocke günstig war, so sind doch durch die Kälte in den vorangegangenen Monaten sehr viele Triebe erkoren, so daß wir in quantitativer Beziehung nur auf eine sehr mittelmäßige Weinernte zu rechnen haben. — Der in Berlin seit 7 Jahren bestehende Verein zur Unterstützung südischen Semeinden hiesiger Provinz, die dekanntlich sat die Borstände der jüdischen Gemeinden hiesiger Provinz, die bekanntlich sat die Bässe und sich der Schittut hochverdient zu machen. Es hat aber die sein zur ein sieher Bruchteil der Gemeinden, zu denen auch die hiesige gehört, die Betheiligung zugesagt. In Anderracht der äußerst bedüsstigen Lage namentlich der jüdischen Eehrer in hiesiger Provinz wäre es wünschenswerth, daß die Betheiligung eine allgemeine würde.

Brom berg, 2. Juli. [Grundsteinlegung.] Am Sonntage sand

der jüdichen Lehrer in hieliger Provinz ware es wünschenswerth, daß die Betheiligung eine allgemeine würde.

Bromberg, 2. Juli. [Grundsteinlegung.] Am Sonntage fand die seierliche Grundsteinlegung der neuen evangelischen Kirche in Ostromestostatt. Es hatten sich Behufs der Feier Regierungsbeamte von Marienwerder und der Landrath des Kulmer Kreises, so wie auch einige Geistliche der Umzesch eingefunden. Um 10½ uhr bewegte sich von dem Schlosse des Majoratöberrn, herrn v. Schoenborn, der seierliche Zug nach dem intermissischen Gottesbause, wo eine Andacht gehalten wurde. Darauf ging der Att der Grundsteinlegung in einem dekorirten Theile der bereits in Angriff genommenen

Bir bringen gur öffentlichen Renntnig, daß von beute an die Gebuhr fur die Beforderung,

einer einfachen, nicht mehr ale 20 Borte ent

7. September cr. Bormittags 11 Uhr im Terminszimmer Rr. 2 anftehenden Termins aur Bermeidung der Ansichtießung anzumelben.
Bromberg, den 11. Mai 1861.

Ronigl. Rreisgericht, I. Abtheilung.

gesehen werden konnen. Koften, im Juni 1861. Die Direktion der Korrektionsanstalt.

Befanntmachung.

Der Bafferbau . Inipeftor Paffed.

Grundlicher Klavierunterricht wird billig

Unterricht in der engl. und frangof. Sprache, sowie im taufmannischen Rechnen wird er-

Möbel= Auftion.

Freitag am 5. Juli c. Wormittage lofale Breiteftr. 20 und Buttelftr. 10

gut exhaltene Mahagoni=

und Birfen = Möbel,

als: Tische, Stühle. Sophas, Spinde, Kommoden, Spiegel, Bettstellen mit Matrapen, Waschtische, Schreibtische 2c. 2c., so wie Dans. Knichen. und Birthschaftsgeräthe, gegen baare Zahlung öffentlich meistbietend ver-steigern.

Lipschip, tönigl. Auttionstommissarius.

gu bertaufen. Das Rabere beim Er Gbuard Ablbefelb in Schrimm.

Adressen unter Z. A. poste restante

Maberes Baderftraße

ertheilt.

Rirche vor fich, in vieler Zeugen Gegenwart. Der Bau foll in diesem Jahre noch vollendet werden. (B. B.)

Strombericht.

Sborniter Brude. Solgflößen: 19 Triften Riefernkantholz, von Rrzymo-Am 25. Juni. wo nach Stettin. Um 28. Juni. Golgflößen: 1 Erifte Gidenfantholg, von Golgfgyn

nach Stettin.
Um 29. Juni. Solgflößen: 3 Triften Eichen- und 3 Triften Riefern- tantholz, Auflaft Gisenbahnschwellen und Stabholz, von Swesin nach Stettin

und Gliegen.
Am 30. Juni. Rahn Rr. 195, Schiffer Ferdinand Kunkel, von Berlin, Kahn Rr. 4096, Schiffer Ludwig Sydow, und Kahn Rr. 1799, Schiffer Wilbelm Lehmann, beide von Stettin, Kahn Nr. 1758, Schiffer Peter Göge, Kahn Rr. 1319, Schiffer Christian Göge, und Kahn Rr. 5321, Schiffer Friedrich Müller, alle drei von Magdeburg, sämmtlich nach Posen mit Gütern; Kahn Rr. 158, Schiffer August Schellmann, von Berlin nach Reustadt mit Salz; Kahn Rr. 155, Schiffer George Reich, von Stettin nach Posen mit Kopfsteinen.

### Ungefommene Fremde.

HO'TEL DU NORD. Frau Mittergutsb. v. Bilczyńska aus Arzyżanowo, die Rittergutsb. v. Sczawiński aus Brylewo, v. Morzycki und v. Brzefiński aus Begierki, Gutsb. Sohn v. Mozzeński aus Jeziorki, Generalbevollmächtigter v. Siedmiogrodzki aus Neudorf und Weingroßhändler Große aus Krakau.

OEHMIG'S HOTEL DE FRANCE. Rittergutsbesitzer Graf Plater aus

Schrimm, Frau Rentier v. Kriegstein aus Bromberg, Arzt Dr. Pawicki aus Rosten, Agronom Krengel aus Polen, die Gutsb. v. Czankowski aus Stomczyce, Banachowicz aus Rosten und Pepiasti aus Grodowice.

zienrath Mittelstädt aus Marianowo, Rentier Krause und Landwirth SCHWARZER ADLER. Detonom Seufeld aus Rnebelsborf, Rommer-

Reimann aus Berlin.

STERN'S HOTEL DE L'EUROPE. Sutst. und Lieutenant hildebrand aus Sliwno, die Gutst. hildebrand aus Turkowo, Bellig aus Groftow und v. Kowalski aus Lednagóra.

MYLIUS' HOTEL DE DRESDE. Graf Garczyński aus Dresden, Dr. Pijcher aus Stettin, Rittergutst. Gemnich aus Stillenbruch, Oberprediger Specht aus Fraustadt, die Kausteute Rau aus Düren, v. Beckerath aus Krefeld, Lipsus aus Gera, Reichhohl aus Berlin und Mayer aus Rakel

Rakel.

BUSCH'S HOTEL DE ROME. Die Guteb. Boigt aus Mablsdorf und Luthermann aus Breslau, Dr. med. Alinsmann aus Danzig, Affeturanz-Juspektor v. Braunschweig aus Magdeburg, die Kausteute Dedisheim und Loewi aus Berlin.

HOTEL DE BERLIN. Die Ritterguteb. v. Rogalinski aus Oftrobudki, v. Rogalinski aus Cerekwica und v. Zaborowski aus Lagiewnik, Amtmann Klügge und Kentier Körster aus Arnswalde, Lieutenaut a. D. v. Schierskedt aus Bromberg, Gutspächter Wielgalzewski aus Gorzetawy, Amtmann Setter aus Popowo, die Guteb. Pauly aus Karlshof, Michalowski aus Mechlin, Schelinski aus Neugut, Napierakowicz und Dobski aus Wressau.

HOTEL DE PARIS. Die Guteb. v. Kowalski aus Jmioki, v. Hulewicz aus Breslau, v. Zabłocki aus Chwalencinek und Matecki aus Bożcjewice, Bürger Kirschenstein aus Kostrzyn, Oberamtmann Böthelt aus Trzebiss

Bürger Kirschenstein aus Kostrolier und Matecti aus Bozestwic, Bürger Kirschenstein aus Kostrolien, Oberamtmann Böthelt aus Trzebisskamft und Wirthichafts- Eleve Niklaß aus Mikusewo.

BAZAR. Frau Gutsb. v. Lącka aus Posadowo, die Gutsb. v. Kowalski aus Bysoczka und Szokdrzyński aus Siernik.

BUDWIG'S HOTEL. Destillateur Scheerer aus Lissa, Ronditor Schwarz aus Rogasen, die Kauseute Kausmann aus Gollancz und Bergas aus

Gräß.

DREI LILIEN. Literat Wolowski aus Bromberg, Wirthschafts, Inspektor Weidner aus Biedzanowo und Kaufmann Knoll aus Gräß.

PRIVAT-LOGIS. Konjul Han aus Pillau, Neustädter Markt Nr. 10.

### Inserate und Börsen-Nachrichten.

# An der Vereinigung zweier Meere,

Seebad Marienlyst

bei Helsingör

Brivatderpeiche auf den von und verwalteten Brivatderpeiche auf den von und verwalteten Brivatderpeiche auf den von und verwalteten Bahnen, sofern die Beförderung ohne Mitwirfung des Staatstelegraphen erfolgt, für am 22. Juni eröffnet worden. Wegen des grossen Salzgehaltes und der Frische des Wassers höchst wirksame Bäder. Gute Gelegenheit zu Brunnen- und Molkenkuren, so wie zuch warme Bäder ermäßigt worden ift.

Breesan, den 1. Juli 1861.

Rönigl. Direftion der Oberschlessischen Bäder. Vorzügliche Restauration. Bequeme Wohnungen zu den billigsten dung mit Kopenhagen (pr. Dampfschiff in 2½ Stunden), von Helsingborg (Schweden, 20 Minuten). Wöchentlich viermal Dampfschiffe nach Gothenburg und Christiania. Gute Kapelle, Unterhaltungen aller Art, ein auch mit deutschen Blättern wohlversehenes LeseBestellungen auf Wohnungen für Einzelne wie Familien nimmt an und alle frankirten Anfragen beantwortet das

Comptoir auf Schloss Marienlyst bei Helsingör.

Im Sypothetenbuche bes dem Gutsbesiger Johann Grygrowicz gehörigen Vorwerfs Lukowice stehen Rubr. II. Nr. 4,1650 Ablr. nebit 5 % Zinsen Kausgesd aus dem Notariatsätte vom 7. Mai 1827 für Friedrich und Angest Das Dotument, bestehend aus der Schuld7. Mai 1827 und dem Hoppothefenschein vom
Es werden daber alse Diesenigen, welche an thimser Bestinderen Post und das Dotument als EigenBriefsinhaber, Ansprücke zu machen haben, auf.

7. Septemen Die Gebachte Post und das Dotument als EigenBriefsinhaber, Ansprücke zu machen haben, auf. In der Dublenftrage ift ein neues 1

Gutes langes Winterrohr ale Dedrohr und gum Berohren, auch Strob, offerirt billigft Burghard in Gortatoro bei Gchwerfeng.

bedeutend herabgesetzten Preisen. An Wiederverfäufer gewähre ich

3m Auftrage der Direktion der Stettiner Portland. Cementfabrif.

Eduard Ephraim, hinterwallichei 114.

Peru-Guano,

empfehlen wir als zuverläffig echt unter Garantie Des bochften Stichtoffgehalts, und beforgen folden von unferem hief. gen und unferem Stettiner Lager nach allen Richtungen.

N. Helfft & Co., Berlin, Unter den Linden 52.

Stoppelruben-Samen, à Pfd. 6 Sgr. A. Niessing in Poln. Liffa. Mite Biegeln, Thuren und Fenfter find billig zu verlaufen Breiteftr. 22 im Romptoir.

Bei der Korrettionsanstalt zu Kosten soll der auf 800 Thaler veranschlagte Erweiterungsbau eines Pförtnerbauses an den Mindestsorbernden in Entreprise übergeben werden. Zu dem auf den 18. Juli c. in der gedachten Anstalt an-beraumten Lizitationstermin werden qualifizierte Bauunternehmer mit dem Bemerken einzeladen Sogleich nach der Ernte erhalte ich Zufuhren von diesjährigen ecten Prob-Bauunternehmer mit dem Bemerken eingeladen, daß Plan, Kostenanschlag und Lizitationsbedingungen täglich daselbst in den Dienststunden eingesehen werden Terbes entgegennehme. feier Saatroggen und Weizen in plombirten Driginalfaden, J. J. Benas in Stettin.

## Landwirthschaftliche Maschinen.

Gin alter, aus der Wartha geschaffter Rabn, an der Eintrachtsbrücke bei Neuftadt a. 28., soll am 5. Juli c. Bormittags 10 Uhr im Bollbause an der genannten Brücke gegen baare Bezahlung öffentlich meistbietend versteigert werden. Bur bevorftebenden Saifon empfehlen wir befonders:

I. Verb. A'Cormid'sche Adhema=
schinen mit selbstthätiger Ablege=
vorrichtung, die einzig brauchbare Mähemaschine für

II. Gras-Nähemaschinen nach Allen. Wood und eigener Konftruftion, zu 140—180 Thir.

III. Verbeff. engl. eiserne Dreschma= schine mit transport.

Der Landw. Berein zu Zinten erklärt sie zury der gr. Braunschw. Ausstellung (1858) ertheilte ihr von allen engl. und deutsch. Konstruktionen den ersten und einzigen Preis.) In drei Größen für 2, 3 und 4 Pferde zu 300, 335 und 350 Thir.

Sanson's Kartoffelgraber zum Ausnehmen (In den Landw. Annalen sehr empsohlen.) Preis 120 Thir.

Soward's Kartoffelaushebepflug.
(Bom Ministerium s. d. landw. Angel. nen eingeführt.) Preis 25—30 Thir.

VI. Schalen-Bottige aur Beseitigung der Kartosselsschalen won 2—4 Thir. Preis je nach Größe 150 Thir. u. m.

VII. Rartossel=Schälmaschitten für den Küngebranch.

Neue eigene Konstruktion. (Schält 1½ Meße Kartosseln in 2 Minuten.) Preis

Wandwartige Aufträge werden auch in den entferntesten Gegenden prompt und verschwiegen ausgesührt und die antliche Gewinnliste, so wie die Plane zur gef. Einsicht jedem Interessenten zugesandt. Die Gewinne werden der Kantosselschalen den gefandt.

Die Gewinne werden duch in den entferntesten Gegenden prompt und verschwiegen ausgesührt und die antliche Gewinnliste, so wie die Plane zur gef. Sinsch den gebanden den entferntesten Gegenden prompt und verschwiegen ausgesührt und die antliche Gewinnliste, so wie die Plane zur gef. Sinsch den gefandt.

Die Gewinne werden den den entferntesten Gegenden prompt und verschwiegen ausgesührt und die antliche Gewinnliste, so wie die Plane zur gef. Sinsch den gefandt.

Die Gewinne werden den den entferntesten Gegenden prompt und verschwiegen ausgesührt und die antliche Gewinnliste, so wie die Plane zur gef. Sinsch den gefandt.

Die Gewinne werden den den entferntesten Gegenden prompt und verschwiegen ausgesührt und die antliche Gewinnliste, so wie die Plane zur gef. Sinsch den gefandt.

Die Gewinne werden den den entferntesten Gegenden prompt und verschwiegen ausgesührt und den entferntesten Gegenden den entferntesten Gegenden den entferntesten Gegenden den entferntesten Gegenden der Geschwichten Gegenden der Geschwichten Geschwi

In Schrimm ist eine sehr gut eingerichtete gang zu Hirfe, mit Roswert und Wahlsbigem Betrieb und Utensilien, sofort zu versaufen. Das Rähere beim Eigenthümer

Berlin, 114/115 Gartenst

Illuftr. Preisturante über alle landw. Mafchinen und Gerathe fteben 3. Berf.

Berlin, 114/115 Gartenftr.

Schneitler & Andree.

Für Rohfpiritus = Fabrikanten.

Unterzeichnete bechren sich, den betreffenden Fabrikanten hiermit ergebenst anzuzeigen, daß es ihnen gelungen ist, einen Maisch-Kühlapparat zu konstruiren, welcher die vorzüglichste Maische darstellt und auf Grund dessen, wie vielsache Bersuche im Großen mit diesem Apparate ergeben, gegen das noch bis jest übliche Kühlversahren mit dem Kühlschiffe, bei dem täglichen Betriebe von 3 bis 4 Wispel Kartosseln, eine Mehrausbeute von 10 bis 15 Quart SOgradien digen Spiritus erzielt wurden.

Der Apparat, welcher uns den Sprenpreis aus der großen Beltausstellung zu Paris erwarb, ift in vielen Ländern Deutschlauds patentirt, solide von Rupfer, der Mechanismus von Gisen gearbeitet, läßt sich leicht mit handbetrieb, als auch mit Transmission in Thätigkeit sepen; Der Preis zu dem Betriebe von 2000 bis 3000 Quart Maischraum ift 300 bis 400 Thir. und erhalten hierauf Reslektirende, welche sich schriftlich und franko an Unterzeichnete wenden, spezielle Auskunft. Es ist wünschenswerth, anzugeben, wie groß der Betrieb und wie viele Grade Tem-peratur das zu benußende Kühlwasser hat. Oscar Kropff & Co.

Mordhaufen in Preugen.

Gin faft neues gutes Mahagoni . Inftrument, Tafelform, 64 Oftaven, fteht große Ritter-ftrage Rr. 8 im Sofe, eine Stiege, jum Berkauf.

Mein Magazin für Saus- und Rüchen-gerathe ift durch Busendungen der neueften Golz-, Blech-, Korb- und lacfirten Waaren aufs reichhaltigste affortirt, und empfehle ich daffelbe einem geehrten Publitum.

Gifenwaarenhandlung, Judenftrage.

Eine große Bettlifte ift zu verfaufen. Linden-ftrage 2 im souterrain zu erfragen. Ein halbverdeckter Wagen, noch gut im Stande, steht im Hotel du Nord zum Berkauf. Den Preis erfährt man bei dem Bestier des Hotels, herrn **Piotrowski**. Fur Banherren.

Brett- und Lattuagel von geschmiedetem Gijen, auch von Drath, Thur- und Fenfterbefchlage jeder Art, Dfenthuren fowohl luftbichte als gevöhnliche, mit und ohne Meffingvor-

thuren Rochheerdplatten mit und ohne Ringe, von gewöhnlichem, auch vom beften Gleiwiger Guff,

Bafferwannen und Raften, emaillirt, empfiehlt zu foliden Preifen

Magnus Beradt, Gifenhandlung, Breiteftr. 20.

#### & Den Muttern angelegentlichft empfohlen. & 8000000000000000000000 Für Die verschiedenen Altereftufen forgfal-

Dr. med. Merkel's

aromatisches

Kinder=Wealzpulver

à Schachtel 71/2 Sgr.

tigt zubereitet, bewährt fich dies Malzpulver zur Aufhilfe und Kräftigung ber Kin-ber als ein vorzügliches, leicht verdauliches Nahrungsmittel, welches in den meisten Fällen felbst die Muttermilch zu erfegen im Stande ist, das vornehmlich auch das Bahnen der fleinen Kinder sehr erleichtert und von

Selben bald als Lieblingsspeise gern genoffen Doctooodooodood wird. — Indem wir daher mit gerechter Zuverficht die Aufmerksamkeit aller Mütter auf dies von kompetenter Seite angelegentlichst empfohlene und sich in überraschender Rüglichkeit thatsächlich bewährende Nahrungsmittel hinlenken, bemerken wir noch, daß Dr. Werkel's Kinder-Walzpulver nur in Originalschachteln, die mit dem Siegel des Komponenten geschlossen sind, zu a 71/2 Sgr. verkauft und Prospekte und Gebrauchsanweisungen gratis verabreicht werden.

Alleiniges Depot in Pofen bei Herrmann Moegelin, Breslauerftrage Dr. 9

## Uur 5 Chaler

foftet 1/2 Eoos bei unterzeichnetem Bant. 8. und 9. Juli d. 3. stattfindenden

Staats-Gewinn-Verloosung,

welche in ihrer Gefammtheit 15,500 Gewinne entbalt von

Thir. 100,000, 60,000, 40,000, 20,000, 10,000, 5000, 6 à 4000, 3000, 2500, 3 à 2000, 5 à 1500, 5 à 1200, 35 à 1000 Thir. u. f. w.

1 Loos 21 Thir., O Roos 10 Thir. Auswärtige Aufträge werden auch in

häufern in Gold oder Thalern ausbezahlt. Man wende fich gefälligft dirett an Gebrüder Lilientela, Bant. und Bechfelgeschäft in Samburg.

Bu polnifchen Pfanbbriefen besorge ich die neuen Couponsbogen billigft Benoni Kaskel, Bant. und Wechfeltomptoir, Pofen Breiteftr. 22.

Ofm heutigen Tage haben unfer Gogietateverhältniß aufgelößt und es erlischt die Firma Cleinow & Plume. Serr C. 3. Cleinow übernimmt fammtliche Aftiva und Paffiva.

Bezugnehmend an Obiges empfehlen die neuen

C. J. Cleinow & Comp., Robert Plume.

Meglotal . Beranderung. Mein Jouvelen., uhren., Gold- und Silbermaarengeschaft befindet fich von der bevorftehenden Margarethameffe ab in

Frantfurt a. D. 5 Judenftrafie 5, fdyrag über meinem bisherigen Wefchafts.

A. Meschelsohn,

Berlin, Königeftr 30. Leipzig, Bruhl 59. DESCRIPTION OF THE PERSONS

(Gr. Gerberftrafe Mr. 3 ift der gange erfte Stod, beftebend aus 8 Zimmern, 2 Ruchen nebft Bubehor, im Gangen oder auch getheilt gu bermiethen; ebenfo auch im zweiten Stod eine Wohnung von 5 Bimmern, Ruche und Bubehör. St. Martinstrate Nr. 75 sind im ersten Tur ein lebhaftes Kolonialwaarengeschäft wird eine aus 3 Stuben, Küche und Jube-hör bestehende Bohnung, sowie Kellerwohnungen, vom 1. Okt. d. 3. ab zu vermiethen.

Gin großes Wohnzimmer nebft Schlafgemach fleht Breiteftr. Rr. 20 bis zum 1. Oftbr. c. zu vermiethen. Raheres bafelbft im Eifenladen.

Gine freundliche Mittelwohnung nebft 3ubehör, ein Pferbestall nebst Wagenremise, 3 große Schüttungen und 1 Keller sind gr. Gerberstr. 38 zu vermiethen. Näheres Brettestr. 22 im Komtoir.

Baderftr. 11, Beletage, 1 mobl. Bim. gu verm. 2 Speicher mit 6 Schüttungen, dicht an der Barthe, find pom 1 Oftober & Gim aan Barthe, find vom 1. Oftober d. 3. im gangen ober getheilt, ju vermiethen Benetianerftr. Withrmann.

5t. Martin 62 ift die Beletage von 5 3im-mern nebft Bubehör auch mit Pferdeftall, fo wie Gartenpromenade gum 1. Oftober c. gu

Nom 1. Oftober ift eine Parterrewohnung Belohnung. Von zwei großen Zimmern und eine große Ruche, Dammgaffe Rr. 7, zu vermiethen. Preis

Broge Gerberftraße 10 ift eine berrichaftliche Wohnung im erften Stockwert vom 1. Dft, b. 3. ab zu vermiethen. Raberes dafelbft beim Gigenthümer.

Kl. Gerberstr. 2 ist eine möbl. Stube zu verm. in 5 Aften von Frau von Weißenthurn. Entrée für Theater und Kongert 5 Sgr. Stuben nebst Altoven sofort zu vermiethen.

Donnerstag. Benefiz für den Komiker

(3r. Gerberftr. 47, vis-à-vis dem "fcmar-3en Abler", ift eine Wohnung von vier Studen, Entrée nebst Zubehör, mit oder ohne Stallung; ferner eine Wohn. von 3 St. u. Jubehör, sowie eine Wohn. von 2 St. und Rüche von Michaelis c. zu vermiethen.

Martt 99, 3 Er. b., fof. 1 m. Bimm. gu verm. St. Martin 78 ift ein mobl. Bimmer parterre zu vermiethen.

Gin junger Defonom von tuchtiger fittlicher Bildung, und aus angesehener deutsche Bamilie, welcher feine landwirthichaftliche Schule jur größten Bufriedenheit feines Pringipale, einer betannten Autorität, und fpater auf der Afademie in Bena beftanden bat, wünscht, um feine Erfahrungen zu bereichern, auf einer be-beutenben beutichen Besitzung, möglichft im Bofener Kreise, oder doch nahe daran, zum 1. It tober d. J. eine Stelle als Bolontar anzunebmen, wobei ihm, nach Maaßgabe seiner Befähigung, Verpflichtungen auferlegt werben, die feiner Reigung zu ernfter Tha-tigfeit das erforderliche Feld bieten. Nähere Auskunft ertheili

auf Weina bei Obornit, ben 1. Juli 1861.

Sin Lehrling wird verlangt in der Aurzwaaren-E. Schottländer.

bei der Erpedition Diefer Zeitung abzugeben.

Gin gewandter Rellner wird verlangt.

Gin Laufburiche fann fich melden bei G. A. Schleh, Wilhelmsftraße 13.

Verloren geftern 1 goldener Uhrschlüffel. Ab-

Miesciff ober Wongrowig verloren gegangen. Derjenige, welcher ihn feinem Gigenthumer nach Dziecmiarti bei Rlecto guftellen wird, erhalt eine angemeffene Beftpr. Do .

Familien : Nachrichten. Die, Gott sei Dant, gludliche Entbindung seiner Frau Fanny, geb. Basch, von einem munteren Töchterchen zeigt allen Bekannten Rücheres daselbst.

Die, Gott sei Dant, gludliche Entbindung seinem munteren Töchterchen zeigt allen Bekannten Buberm. Näheres daselbst.

3. Reumann.

Provinzial-Bankaktien

provinzial-Bankaktien

provinzial-Bankaktien

ten hierdurch an

posen, 2. Juli 1861.

Stargard-Posen.

Posen, 2. Juli 1861.

Sommertheater in Posen.

Mittwoch. Ertravorstellung mit Konzert und Theater: Welche ist die Braut? Lustipiel in 5 Akten von Beißenthurn. Entrée für Theater und Konzert 5 Sqr.

Donnerstag. Benefiz für den Komister Herten ale: Die Dachdecker von Berlin. Komische Gemälde in 5 Akhmen von Angeld. Dann: Wummer 777, oder: Wers Glick hat, führt die Braut heim. Posse in 1 Akt von

Drovinzial-Bankaktien

Drovinzial-Bankaktien

Drovinzial-Bankaktien

Drovinzial-Bankaktien

Drovinzial-Bankaktien

Drovinzial-Bankaktien

Drovinzial-Bankaktien

Drovinzial-Bankaktien

Stargard-Posen. Essensohie, Essenb. Akt.

Drivinzial-Bankaktien

Drovinzial-Bankaktien

Drovinzial-Bankaktien

Drovinzial-Bankaktien

Drovinzial-Bankaktien

Stargard-Posen. Essensohie, Essenb. Akt.

Drivinzial-Bankaktien

Drovinzial-Bankaktien

Drovinzial-Bankaktien

Drovinzial-Bankaktien

Drovinzial-Bankaktien

Drovinzial-Bankaktien

Drovinzial-Bankaktien

Stargard-Posen. Essenb. Akt.

Drovinzial-Bankaktien

Stargard-Posen. Essenblike Ditargard-Posen. Essenblike Drovinzial-Bankaktien

Stargard-Posen. Drovinzial-Bankaktien

Star führt die Braut heim. Dosse in 1 Alt von Lebrün. Dann: Köck und Gusse. Baubeville. Posse in 1 Aft von Friedrich. Zum Schluß: Grand Pas de trois comiquepracieux, arrangirt vom Balletmeifter frn. Bendredi Piatet, getangt von Frl. Schott und Frl. Ewald und herrn Frentag.

### Lambert's Garten. heute Mittwoch den 3. Juli

Konzert (Streichmufik). 3. A. u. M .: Finale aus Don Juan. pourri: Rrrr ein ander Bild. Sinfonie C-moll

Anfang 6 Uhr. Entrée à Person 21/2 Sgr. Familien von 3 Personen 5 Sgr. (Bon 8 Uhr ab Maded. d Person 1 Sgr.)

Fromm's Gartenetablinement,

fleine Gerberftraße Rr. 7.
Morgen Donnerftag den 4. Juli c. MilitarKonzert, ausgeführt von der Rapelle des 1.
Niederschl. Just. Regts. Rr. 46. Entré à Person 1 Sgr. Anfang 6 Uhr. E. Fritsche.

### Lambert's Garten.

Morgen Donnerftag den 4. Juli großes Ronzert à la Gungl. in gewandter Kellner wird bestimmt ift, erlaube ich mir, um recht zahl. reichen Besuch zu bitten. E. Scholz.

Kaufmännische Vereinigung Beschäfts Bersammlung vom 3. Juli 1861.

Br. Gd. bez. Fonds. Preuß. 31 % Staats Schuldich. -89 ---- Staats-Anleihe Sin großer schwarzer Höhner- kund mit doppelter Nase, benannt Neson, ist in der Gegend von Miescist ober Wongrowig angen. Derjenige, welcher ihn athümer nach Oziecmiarki bei Melder ibn 95 92 Provinzial-Bantattien

| The state of the s | -   |       | _    | _  | _     |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|----|-------|----|--|
| SICE MEETER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | Don   |      |    | bis   |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | L Sgr | : Ph | 30 | L Sgc | 26 |  |
| Bein. Weizen, Schfl.z. 16 Dtp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 22    |      |    | 25    |    |  |
| Mittel - Weizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 12    |      |    | 17    | 6  |  |
| Bruch - Beizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 5     |      |    | 10    | -  |  |
| Roggen, schwerer Gorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 21    |      |    | 27    | 6  |  |
| Roggen, leichtere Gorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 17    |      |    | 20    | -  |  |
| Große Gerfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 10    |      |    | 12    | 6  |  |
| Rleine Gerfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 5     |      | 1  |       | -  |  |
| hafer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 24    |      |    | 28    | 70 |  |
| Rocherbien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 19    |      |    | 20    |    |  |
| Suttererbsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 14    |      | 1  |       | -  |  |
| Wintereübsen, Schfl.3.16Dip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2   | 15    |      | 3  | -     | -  |  |
| Winterraps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 770 | -     |      | -  |       | -  |  |
| Sommerrübsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -   | -     |      | -  | -     | -  |  |
| Sommerraps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -   | -     |      | 17 |       | -  |  |
| Buchweizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 2     | 7000 |    | 5     |    |  |
| Rartoffeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -   | 16    | -    | -  | 18    | _  |  |
| Butter, 1 gaß (4 Berl. Ort.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 17    | 6    | 1  | 25    | -  |  |
| Roth. Rlee, Ct. 100 Pfd. 3. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | -     |      | -  | -     | -  |  |
| Weißer Riee dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | -     | -    |    | -     | -  |  |
| beu, per 100 Pfb. 3. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | -     | -    | -  | -     | -  |  |
| Strob, per 100 Pfd. 3. &.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |      | -  | -     | -  |  |
| Rüböl, b. Ct. z. 100 Pfb. 3. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | -     | -    |    | -     | -  |  |
| Spiritus (per 100 Ort.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17  | 25    | -    | 18 | -     |    |  |
| am 2. Juli   per 100 Irt.  <br>2. Juli   d 80 % Tr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17  | 25    | -    | 18 |       | -  |  |
| . 5. Suit (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 122   |      |    | 1     |    |  |
| Die Martt-Rom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mi  | 111   | DI   |    |       |    |  |

Thermometer und Barometerftand, som 24. bis 30. Juni 1861.

| Tag.      | Thermometer-<br>ftand.<br>tiefster   höchster                                                                                                                                                                                                           | 28                         | omei<br>and.    |    | Wind. |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----|-------|--|
| 4. Juni 5 | $\begin{array}{c} +14,0^{\circ} +21,2^{\circ} \\ +10,3^{\circ} +17,3^{\circ} \\ +10,2^{\circ} +21,0^{\circ} \\ +10,0^{\circ} +21,7^{\circ} \\ +14,2^{\circ} +19,3^{\circ} \\ +10,5^{\circ} +12,2^{\circ} \\ \div11,2^{\circ} +16,5^{\circ} \end{array}$ | 27<br>27<br>27<br>27<br>27 | 10, 9, 7, 6, 5, | 2. |       |  |

Wafferstand ber Warthe: Pofen am 2. Juli Borm. 8 Uhr 2 guß 6 Boll.

### Produkten = Börse.

Berlin, 2, Juli. Bind: Beft. Barometer: 281. Thermometer: 140 +. Witterung: fuhl und feucht.

Weizen loto 61 a 75 Rt

Seizen Roggen 8–80. 40–46. Weizen 68—80. Gerfte 30-36.

Erbfen 40-46. Kartoffeln 20 Sgr. Heu 15—20 Sgr. Stroh 5—6 Rt. Ribol loto 111 Rt. bs., 3 Rt. Br., p. 3111 Rt. Br., p. 3112 Rt. Br., p. Aug. 113 Rt. Br., 3 Bd. August-Sept. 113 Rt. bs. p. Sept. Oft. 111

\$afer 24-28

Spiritus loto ohne Fag und mit gaß 184 81 bz., 1 abgel. Anmeldung 18½ At. bz. (angemel-bet 40,000 Ort.), p. Juli-Aug. 18½—½ At. bz. p. Aug. Sept. 18½ At. bz., z Br., p. Sept. Off 18 At. Gd., p. Oft. Nov. 17½ At. Gd., Frib-jahr 17½ bz. (Ofti. Itz.)

Breslau, 2. Juli. Better: Trube, fru - 12º. Wind W.

Beifer Beigen 75-80-84-88, gelber 66-

Beiger Weizen is Goden Gr.
71—76—82 Sgr.
Woggen, 53—57—59—61 Sgr.
Gerite, gelbe 40—45, weiße 48—50 Sgr.
Gerbsen 42—30—32 Sgr.
Erbsen 42—50—60 Sgr.
Rleesamen ebenfalls geschäftslos.
Cartaffel. Spiritus (pro 100 Quart zu 80 °

und feucht.

Weizen loto 61 a 75 Mt.

Meizen loto 63 à 43 Mt., p. Juli 42½ a 42
a 42½ Mt. bz. Br. u. Gd., p. Juli-Aug. 42½ a 42
a 42½ Mt. bz. Br. u. Gd., p. N. u. Gept. 43½ a 44
4 Mt. bz., Br. u. Gd., p. D. tt. Nov. 44½ a 44
a 44½ Mt. bz., Br. u. Gd., p. Dtt. Nov. 44½ a 44
a 44½ Mt. bz., Br. u. Gd., p. Dtt. Nov. 44½ a 44
a 44½ Mt. bz., Br. u. Gd., p. Dtt. Nov. 44½ a 44
bz. u. Gd., Juli-Aug. 44½ Gd. Aug.-Sept. 43½
by., p. Juli-Aug. 41½ Rt. bz., p. Aug.-Sept. 11½ Br., Sept. Dtt. 43½ bz.
Gept. 22½ Mt. bz., p. Sept. Dtt. 24½ a 23½ Mt. bz.
by., p. Juli-Aug. 11½ dz. 11½ Mt. bz.
by., p. Juli-Aug. 11½ dz. 11½ dz. 11½ dz.
by., Br. u. Gd., 11½ Br., p. Juli 11½ a 11½ Mt.
by., Br. u. Gd., 11½ Br., p. Juli 11½ a 11½ Mt.
by., Br. u. Gd., 11½ Br., p. Juli 11½ a 11½ Mt.
by. u. Gd., 11½ Br., p. Juli 11½ a 11½ Mt.
by. u. Gd., 11½ Br., p. Juli 11½ a 11½ Mt.
by. u. Gd., 11½ Br., p. Juli 11½ a 11½ mt.
by. u. Gd., 11½ Br., p. Juli 11½ a 11½ mt.
by. u. Gd., 11½ Br., p. Juli 11½ a 11½ mt.
by. u. Gd., 11½ Br., p. Juli 11½ a 11½ mt.
by. u. Gd., 11½ Br., p. Juli 11½ a 11½ mt.
by. u. Gd., 11½ Br., p. Juli 11½ a 11½
a 12½ Mt. by. u. Gd., p. Nov. Dezbr.
12½ a 12½ Mt. by. u. Gd., p. Nov. Dezbr.
12½ a 12½ Mt. by. u. Gd., p. Nov. Dezbr.
12½ a 12½ Mt. by. u. Gd., p. Nov. Dezbr.
by. p. Aug.-Sept. 18½ a 18½ Mt. by. u. Gd., p. Nov. Dezbr.
by. p. Suli-Aug. 18½ a 18½ Mt. by. u. Gd., p. Nov. Dezbr.
by. p. Suli-Aug. 18½ a 18½ Mt. by. u. Gd., p. Nov. Dezbr.
by. p. Suli-Aug. 18½ a 18½ Mt. by. u. Gd., p. Nov. Dezbr.
by. p. Aug.-Sept. 18½ a 18½ Mt. by. u. Gd., p. Nov. Dezbr.
by. p. Aug.-Sept. 18½ a 18½ Mt. by. u. Gd., p. Nov. Dezbr.
by. p. Dept.-Ott. 18½ a 18½ Mt. by. u. Gd., p. Nov. Dezbr.
by. p. Aug.-Sept. 18½ a 18½ Mt. by. u. Gd., p. Nov. Dezbr.
by. p. Aug.-Sept. 18½ a 18½ Mt. by. u. Gd., p. Nov. Dezbr.
by. p. Aug.-Sept. 19½ hy. by. u. Gd., p. Nov. Dezbr.
by. p. Aug.-Sept. 19½ hy. by. u. Gd.
by. p. Suli-Aug. 19 Stettin, 2. Juli. Witterung fühl und ftürmisch, bewölft Wind WSB. Temperatur + 15° R.

Meizen loto p. S5pid. gelber nach Qual., 65—80 At. 83/85 pfd. gelber 78½ Mt. Br., p. Juliung. 77 At. Br., p. Sept. Oft. 73½ At. bz., 74 At. Br. u. Gd.

Roggen loto 39—42½ At. nach Qual. (Ungemelbet 250 Bfpl.), 77pfd. p. Juli und Juli-Aug.
41½ ½, ¼, 41, 41½ Mt. bz. 41 At. Gd., Aug.
Sept. 42½, ¾, 42 At. bz., p. Sept.-Oft. 42½ Mt. bz., Br. u. Gd., p. Oft.-Nov. 43, 42¾, ¼, 42, 42 At. bz., p. Tt.-Nov. 43, 42¾, ¼, 42, 42 At. bz., 42 At. Gd., Frühjahr 42½ Mt. bz.

Rogen loto 39—42½ At. nach Qual. (Ungemelbet 250 Bfpl.), 77pfd. p. Juli und Juli-Aug.
41½ ½, ¼, 41, 41½ Mt. bz. 41 Mt. Gd., Aug.
42½ At. bz., Br. u. Gd., p. Oft.-Nov. 43, 42¾, ¼, 42, 42, 42 Mt. bz., 42 Mt. Gd., Frühjahr 42½ Mt. bz.

Referandbischer Borsenbericke.

Roeizen loto p. S5pid. gelber nach Qual., 65

p. eft h, 28. Juni Räufer find noch immet zurüchzlichen und gehen beim Einkauf behutlant zurüchzlichen gehen von die Werken geftrigen Pericht find che worden.

Telegraphifcher Borfenbericht.

#### Rheinische, do. Stamm-Pr. 4 87-863 63 Beimar. Bant-Att. 4 | 746 b3 fonds- n. Aktienborfe. 93 (8) 234 b3 794 6 Induftrie - Aftien. Berlin, 2. Juli 1861. Ruhrort-Crefeld Deffau. Ront. Gas-A[5 | 971 etw b3 3 88 bz 4 1083 bz Stargard-Posen Berl. Gifenb. Fabr. A. 5 Sorder hüttenv. Af. 5 Churinger Gifenbahn - Mittien. Minerva, Bergw. A. 5 20g bz Reuftädt. Hüttenv. A 5 3½ B Concordia 4 105½ G Bant- und Rredit - Aftien und Machen Duffeldorf 31 Autheilscheine. Aachen-Daftricht 4 Amfterd. Rotterd. 4 203-5 bz 831 bz 964 bz Berl. Raffenverein 4 115 B Magdeb. Feuervers. 214 495 Berg. Mart. Lt. A. 4 Berl. Gandels- Gef. 4 80 23 Lt. B. 4 Braunschw. Bt. A. 4 69½ etw bz Prioritate . Obligationen. Berlin-Anhalt Bremer do. 4 Coburg. Rredit-do. 4 130 bz 99 & 54 bz Berlin-Samburg 4 116 Berl. Poteb. Dtagb. 4 146 Danzig. Priv. Bf. 4 Darmftäbter abgft. 4 do. Zettel.B. A. 4 92 by 743 B Berlin-Stettin 4 1174 & Bredl. Schw. Freib. 4 105 b3 Berlin-Stettin 94 5 3 474 6 Deffauer Rredit-do. 4 93-10 bz 224 & Brieg-Reiße Coln-Crefelb Deffauer Landesbt. 4 Coin-Minden 3½ 159½ b3 Coi.Oderb. (Wilh.) 4 33½ B do. Stamm-Pr. 4½ 84章 5章 32章 第 Diet. Comm. Anth. 4 Genfer Rred. Bt. 4. 4 691 G Geraer do. 79点 ③ Gothaer Priv. bo. 4 | Do. III. S. (D. Soeft) | 4 | 88 | 50 | | Do. II. Ser. | 4½ | 97 | 63 | | Berlin-Annhalt | 4½ | 97 | 63 | | Do. II. Ser. | 4½ | 101½ | 53 | | Berlin-Hamburg | 4½ | 103½ | 25 | | Do. II. Ser. | 4½ | 101½ | 53 | | Do. Litt. C. | 4½ | 101½ | 53 | | Do. Litt. D. | 4½ | 101½ | 53 | | Berlin-Stettin | 4½ | 102 | 55 | | Do. III. Ser. | 4½ | 101½ | 53 | | Berlin-Stettin | 4½ | 102 | 55 | | Do. III. Ser. | 4½ | 101½ | 53 | | Berlin-Stettin | 4½ | 102 | 55 | | Do. III. Ser. | 4½ | 104 | 53 | | Berlin-Stettin | 4½ | 102 | 55 | | Do. III. Ser. | 4½ | 104 | 55 | | Do. III. Ser. | 4½ | 104 | 55 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | | Do. III. Ser. | 4½ | 45 | do. III. S. (D. Soeft) 4 Hannoveriche do. 4 Königsb. Priv. do. 4 921 by 861 & Leipzig. Rredit-do. 4 64 B Luremburger do. 4 Magdeb. Priv. do. 4 Meining. Ared. do. 4 Moldau. Land. do. 4 84 B 83 B 70岁 图 Münfter-Dammer 4 Neuftabt-Beigenb. 44 Niederichei. Märt. 4 Niederichei. 32 might. 4 Nordb., Fr. Wilh. 5 Dbericht. Lt. A. u. C. 3 1173 B 00. Litt. B. 3 1085 b 1087 861 (3) Norddeutsche do. 4 Deftr. Kredit- do. 5 Pomm. Ritt. do. 4 Posener Prov. Bant 4 614-1 bz u B Dberfchl. Lt. A. u. C. 3½ 117½ B dv. Litt. B. 3½ 108½ bz Deft. Franz. Staat. 5 Dpeln- Tarnowip 4 Dr. Blb. (Steel-B) 4 Dr. Blb. Brest. Schw. Freib. 41 99 6 Brieg-Reißer 94 S 102 S (5.5ln= (Trefeld Coln-Minden 41 102 II. Em. 5 1024 bz 4 91 8 Do. Die Borfe war heute fo farblos, daß fich im Grunde nur Gingelheiten von ihr berichten laffen.

Breslan, 2. Juli. Gunftige Stimmung bei durchgehends etwas höheren Rurfen, jedoch beschranktem

Befchäft. Seldaft.

Schlukturse. Distonto-Komm. Unth. — Deftreichische Kredit-Bant-Attieu 61z bz. Destr. Loose 1860
60z Gd. Posener Bant — Sastesticher Bantverein 83z bz. u. Br. Bressau-Schweidnitz-Freidunger Attieu 104z Gd.
bito Prior. Oblig. 91½ Br. dito Prior. Oblig. Ser. I. 99½ Br. dito Prior. Oblig. Ser. II. 98½ Br. Köln-Mindener
Prior. — Reise-Brieger 48 Gd. Oberichtesische Lie. A. u. C. 117½ Gd. dito Lit. B. — dito Prior. Oblig.
91½ Br. dito Prior. Oblig. Lit. F. 99½ Br. dito Prior. Oblig. Lit. E. 80 Br. Oupeln-Tarnowiser 32½ Gd.
Rheinische — Rosel-Oderb. 34½ Br. dito Prior. Oblig. — dito Prior. Oblig. — dito Stamm-Prior. Obl. 80½ Br.

Telegraphische Rorresponden; für Fonds: Rurfe.

Wien, Dienstag, 2. Juli, Mittags 12 Uhr 30 Min. Börse animirt.

5% Metalliques 68, 25. 44% Metalliques 58, 50. Bankattien 753. Nordbahn 196, 40. 1854er Loose 89, 00. National-Anlehen 79, 70. St. Eisenb. Aftien-Eert. 264, 00. Kredit-Attien 173, 20. London 138, 50. Hamburg 103, 25. Paris 54, 50. Gold — Elisabethbahn 169, 50. Lombardische Eisenbahn 218, 00. Kreditloose 116, 40. 1860er Loofe 84, 30.

1860er Looje 34, 30.
Frankfurt a. M., Dienstag, 2. Juli, Nachm. 2 Uhr 30 Min. Destreichische Fonds Anfangs niedriger, ichlossen fast wie gestern. Geschäft unbelebt.
Schlußturse. Staats. Prämien-Anleibe 124. Preuß. Kassenicheine 105. Ludwigshafen. Berbach 136z. Berliner Bechiel 105z. Pamburger Bechsel 88. Londoner Wechsel 118z. Partser Wechsel 93z. Wiener Wechsel 33z. Darmstädter Bankattien 186z. Darmstädter Zettelbank 238. Peininger Kreditattien 69z. Luxemburger

Gerfte loto pr. 70 pfd. Oderb. 34 Rt. b3. Liverpool, 2. Juli. Baumwolle: 20,000 hafer toto nach Qual. p. 50pfd. 23-274 Rt. Ballen zu vollen Preifen umgefest. Staats-Schuldsch. 34 894 b3 Kur-u Neum. Schlov 34 885 6 Berl. Stadt-Oblig. 44 1024 B Deftr. 5proz. Toole 5 pamb. Pr. 100BM — 48½ G Rurh. 40Thir. Loofe — 30¼ G NeueBad. 35Fl. do. — 30¼ G Coln-MindenIIIE. 4 IV. Ent. 41/2 Cof. Dderb. (Bilh.) 4 83 5 63 do. III. Em. 41 Magdeb. Halterft. 41 Wagdeb. Wittenb. 41 Niederschles. Märt. 4 Berl. Borfenh. Dbl. 5 105 (3) Deffau. Pram. Unl. 31 101 B Rur-u. Neumark. 31 93 Magdeb. Wittenb. 41 961 & Olicherschles. Märk. 4 961 & Olicherschles. Märk. 4 961 & Olicherschles. 4 951 & Olicherschles. 4 93 & Olicherschles. Dftpreußische Wold, Gilber und Papiergelt. Dommersche IV. Ger. 5 100% bg Do. Rordb., Fried. Bilb 41 1003 & Posensche | Do. | 31 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | Oberschles. Litt. A. 4 Dollars 1. 12 (S) 29. 21 (S) Silb. pr. 3. Pfd. f R. Sachf. Raff. A. |-998 b3 994 (5) 998 b3 do. (einl. in Leipzig) --Rur-u. Neumart. 4 68 991 8 98, 95 Pommerfche Fremde fleine 721 bg 841 bg Deftr. Banknoten Poln. Bankbillet Posensche Preußische 63 97 t 63 97 t 63 Rhein- u. Weftf. 4 Sächsische Schlesische 981 by 971 S Bechfel - Rurfe vom 2. Juli. 97\(\frac{1}{3}\) \( \text{Sunfterb. 250ft. furz} \) \( \text{3} \) \( \text{141} \) \( \text{b} \) \( \text{5} \) \( \text{0} Musländifche Fonde. 50. III. Ser. 44 5 1 08
Stargard-Posen 4 96 6 8
bo. III. Em. 45 95 6 8
Ehüringer 45 100 8, II. 102 1
bo. III. Ser. 45 101 5 b3 [B]
bo. IV. Ser. 45 100 8 Deftr. Metalliques 5 do. National-Anl. 5 do. 250fl.Pram.D. 4 bo. neue100fl. Loofe -

Freiwillige Anteihe 4\frac{1}{2} 102\frac{1}{2} 68

Staats Ani. 1859 5

bo. 4\frac{1}{2} 102\frac{1}{2} 68

bo. 1856 4\frac{1}{2} 102\frac{1}{2} 68

bo. 1853 4 98\frac{1}{2} 69

N.Prām StA 1855 3\frac{1}{2} 125 b3 Rreditbank 84. 3% Spanier 46%. 1% Spanier 41%. Span. Rreditbank Pereira —. Span. Rreditbank v. Rothschild. . Rurheff. Loose 49. Badische Loose 53. 5% Metalliques 47%. 44% Metalliques 41½. 1854er Loose 64%. Destr. Rational Anlehen 55%. Destr. Franz. Staats-Eisenbahn-Attien 230 Destr. Bankantheile 627. Destr. Rreditaktien 143. Neueste östreichische Anleihe 60%. Destr. Elisabethbahn 119. Rhein-Rahebahn 22%. Dessitätien 54%. Ludwigsbahn 1071.

Left. Arteolatien 143. Reueste ohrechinge Anteihe 804. Ocht. Enjavethvan 175. Rheinsbeageagn 224. Destrikendige Sahn 1074.

Pamburg, Dienstag, 2. Juli, Nachm. 2 Uhr 30 Min. Fest, aber geschäftsloß. Rheinische 865.

Schlußturse. Destr. Franz. Staatsbahn —. National-Anleihe 57. Destr. Kreditattien 61. 3% Spanier 44. 1% Spanier 40. Stiegliß de 1855 —. 5% Russen —. Bereinsbant 1003. Nordbeutsche Bank 88. Analdeburg-Wittenberg —. Nordbahn —. Distonto 24. London lang 13 Mt. 4½ Sh. not., 13 Mt 5½ Sh. bez. London lang 13 Mt. 4½ Sh. not., 13 Mt 5½ Sh. bez. London lang 13 Mt. 4½ Sh. not., 13 Mt 5½ Sh. bez. London lang 13 Mt. 4½ Sh. not., 13 Mt 5½ Sh. bez. London lang 13 Mt. 4½ Sh. not., 13 Mt 5½ Sh. bez. London lang 13 Mt. 4½ Sh. not., 13 Mt 5½ Sh. bez. London lang 13 Mt. 4½ Sh. not., 13 Mt 5½ Sh. bez. London lang 13 Mt. 106, 00.

London, Dienstag, 2. Juli, Nachmittagš 3 Uhr. Silber 604. Wetter schön. Konsols 893. 1 vroz. Spanier 414. Meritaner 215. Sardinier 78. Sproz. Russen 102½. 4½ proz. Russen 89. Damburg 3 Monat 13 Mt. 10¼ Sh. Wissen 14 Kl. 35 Kr.

Paris, Dienstag, 2. Juli, Nachmittagš 3 Uhr. Die 3 % eröffnete zu 67, 55, stieg auf 67, 72 und schlußturse. 3% Kensels on Mittagš 12 Uhr waren 893 eingetrossen.

Schlußturse. 30% Kente 67, 65. 4½% Rente 96, 75. 3% Sproz. Spanier 47½. 1% Spanier —. Destr. Staats.

Eisenb. Att. 502. Destr. Kreditattien —. Credit mobilier Att. 690. Lomb. Eisenb. Att. —.

Amsterdam, Dienstag, 2. Juli, Nachmittagš 4 Uhr.

Sproz. öftr. Nat. Anl. 53%. 50% Wetalliques Lit. B. 69¾. 5proz. Metalliques 46½. 2½proz. Metalliques 24 H.

Iproz. Spanier 42½. 3proz. Spanier 47½ Sproz. Nussen 83. 5proz. Stiegliß de 1855 95. Meritaner —. Wetener Bechsel, turz —. Londoner Wechsel, turz 11, 90. Hamburger Wechsel 35½ Br. Petersburger Wechsel —. Ooländische Integrale 63½.

bollandische Integrale 63%.

Preufifche Fonds.